# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

(Nro. 70.)

16. Czerwca 1828

|   | نسند سنند السالة |        |        |           |         |      |
|---|------------------|--------|--------|-----------|---------|------|
| D | ostra            | eżenia | meteor | ologicane | we Lwow | i e. |

| Dzien<br>i<br>siestąc. | Czas                                           | Barone M.  Paryskiey Wieski                              |                                                                    | Cieplo-<br>mierz.                                |                                        | Ombrometr<br>M.<br>Paryakiey. | Wiatr.          | Stan nieba.            |  |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--|
| 13.                    | W. ⊙<br>gPo.<br>10 N.<br>W. ⊙<br>gPo.<br>10 N. | 27,368<br>27,321<br>27,335<br>27,362<br>27,405<br>27,446 | 28 1 6,<br>28 0 11,<br>28 1 1,<br>28 1 5,<br>28 1 11,5<br>28 2 5 5 | + 5,3<br>+16,<br>+13.3<br>+11,5<br>+14,<br>+ 7 7 | 99,<br>51,<br>74,<br>86,<br>64,<br>91, | 0,000                         | Polu. Z. średni | chmurno 3.<br>pokryto. |  |

## Przviechali do Ewewa.

Dnia II. Czerwca: Rieger Maciey, kupiec, a Brodów. — Błoński Francissek, se Stryis. —

Białoskurski Felicjan, a Przomysła. — Borkowski Josef, se Złocsowa. — Hrabia Dzieduszycki Wawrzy
azowski Felicjan, a Przomysła. — Borkowski Josef, se Złocsowa. — Hrabia Dzieduszycki Wawrzy
azowski Jozef, ze Soncza. — Baron Horoch Eustachy, ze Sabła. — Jaszowski Walenty, ze Sambora. — Janu
azowski Jozef, ze Soncza. — Ines Antoni, a tamtad. — Janoscheyg, c. A. Zarządora żywności, a Tarno
krontzaki Woyciach, a Brzeżan. — Rocunowski Józef, a Polski. — Romar Edward. ze Sanoke. — Bronstein Hipolyt, a Przemyśla - Hrabia Homorowski Ignacy, se Sakla. - Morawski Antoni, a Tarno-Pola Olszewski 'osef, a Sieniawy. — Bemiszewski Franciszek' s Tarnopola. — Niedźwierki Antoni, s Tarnopola. — Olszewski 'osef, a Sieniawy. — Bemiszewski Franciszek' s Tarnopola. — Niedźwierki Antoni, a Przemyśla. — Rudnicki Jozef, s tamtąd. — Sosański Adam, se Sambora. — Hrabia Skorupka Jozef, a kratona. — Tehorznicki Jan, a Brzeżan. — Withewski Ignacy, s tamtąd. — Witwinski Barol, se Baron Wewald, se Sambora. — Winnicki Macioy, s Zołkwi.

Dnia 12 Czerwca: Auer, c. k. Major, s Wadowic. — Abgarowies Grzegors, Doktor medveyte Stanisławows. — Babecki Felix, se Stryia. — Desenie Ludwik, król. Francuski Jenerał. s Rosaji. — Desenie Ludwik, król. Francuski Jenerał. s Rosaji. — Przewski Lenzey, Pleninotzni, se Sambora. — Jankowski

Dewonkowski Felix, s Przemysla. — Hownacki Ignacy, Plenipotent, ze Sambora. — Jankowski Noyciech, a Tarnopela. — Hrabia Lanckoroński, c. k. Hotmistra, z Horodeńki. — Łassowski Floryan, do Strjia. — Mrozowicki Gabin, ze Sokołówki. — Mioduszewski Walenty, z Chyrowa. — Mienta Androis boj z Rzeszowa. — Xiażę Poniński Harol, s Rzeżan. — Hrabia Rzewiski Henryk, ces. Ross. Hamer-junkier, z Rossyi. — Rzewiski Wiktor, ze Złoczowa. — Rościszewski Josef, a Dobrzan. — Rościszew-ki Ignacy, a Dobrzan. — Tysowski Felix, a Przemyśla. — Spadwiński Antoni, Romerowski, a tamtad. — Wierschowski Josef, z tamtąd. - Wiszniowski Walenty, z tamtąd. - Włodek Adam, z Lubienia. -Zembowicz Jan, se Stryis.

# W viechali ze L wowa.

Dnia 11. Czerwca: Rieger Maciey, kupiec, do Hrakowa. - Xiaig Galiczyn, do Rossyi. - An-Dnia 11. Czerwca: Rieger Maciey, kupiec, do Brasowa. — Christianiowa Augusta, de Bacsaowa. — Christianiowa Augusta, de Bacsaowa. — Dzierzkowski Michał, do Bylic. — Baron Escherich, do Grodka. — Hrabia Grocholski Michał, do Bylic. — Baron Escherich, do Grodka. — Hrabia Grocholski Michał do Rarlsbadu. — Grodzicki Samuel, do Sanoka. — Gross Henryk, do Stryia. — Gierowski Leon, do Zolka. do Bolkwi. - Grubenthal Alexander, c. B. Hontrolor mennicy, do Borbni. - Jaruntowski Kawery, do Sieles. - Crubenthal Alexander, c. B. Hontrolor mennicy, do Borbni. - Jaruntowski Kawery, do Humnist. -Sieler. — Grubenthal Alexander, c. b. Rontrolor menney, no norma. — Jaruntowski Alexander, c. b. Rontrolor menney, no norma. — Jaruntowski Teofit, do Precnysla. — Rabath Franciscob, Doktor medycyny, do Humnist. — Robutowski Andreey, do Bobrki. — Liberacki Jözef, do Breezan. — Mochoscki Aloicy, do Zolkwi. — Moranchi Andreey, do Bobrki. — Liberacki Jözef, do Stanisławowa. — Olszewski Kajetaw, taméc. Moranski August, do Raibinic. — Diertyaski Marien, do Stanisławowa. — Olszewski Kajetaw, tamie.

Olszewski August, do Raibinic. — Obertyaski Marien, do Stanisławowa. — Olszewski Kajetaw, tamie. Ultremani Leon, tamie. - Laskowski Wicenty, do Chyrowa. - Paprorhi Ignacy, do Przemyśla. - Tatamir I Leon, tamie. - Laskowski Wicenty, do Chyrowa. - Paprorhi Ignacy, do Przemyśla. - Wiszniowski tamir Leon, tamie. - Laskowski Wicenty, do Chyrowa. - Paprorat Ignaey, do Francisco - Wiseniowski Ludwis, do Farnopola. - Wiseniowski Ludwis, do Farnopola. - Wiseniowski gnacy, do Stanisławowe.

Zelkwi. Dnia 12. Czerwca: Hrabia Borkowski Franc., do Kurowic. — Hrabia Bakowski Ferdynand, do e. k. Rocheński Jan, Adwohat, do Rossyi. — Dornowa Rezalia, do Karlsbadu. — Rossa Karol. e. k. Rochenski Jan, Adwohat, do Rossyi. — Darnowa nezata, uo tablonowski Ludwik, do Zel-ani, Rontroler cłowy, do Brodow. — Jaruntowski Jan, do Braccanik, do Zelesowa, — Ropestyn-Baron Karnicki Reman, do Tarnopela. — Rassek, c. b. Porucanik, do Złoczowa. — Ropestyn-trowiez Kajetan, do Stanisławowa — Lipski Aloży, do Przemysla. — Patistycki Ian, do Złoczowa. — Pe-nia. — Urbanahi Marciu, do Zathwi. — Wiszniowski, do Dobrzan, — Zoller, hrol. Prushi Radea Rem-Massiny, de Multan.

#### Rura Wiedeński.

| Dnia 6. Czerwca:                      | Sre      | edn. eenz. |
|---------------------------------------|----------|------------|
|                                       |          | w M. K.    |
| Obligacyie długu Stanu                |          | 8 1 10 (   |
| detto                                 |          | ) 45 1/2   |
| detto                                 |          | 18 5/16    |
| Obligacyie do wygrania przes losy     |          |            |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyro       |          |            |
| chick and bowe Stanow Lyro            | 14 170   | -0 152     |
| skich                                 |          |            |
| n.! ! .n .n                           |          | 63 7/10    |
| Pozycs. do wygr. p. losy s r. 1820 as |          |            |
| Obligacyie Wiedenskie bankowe         | (21/2    | ) 44 3/8   |
| detto                                 | (2       | 35 1/2     |
| Obligacyie powsz. i Wegerskier Ka     | 1-       | 4 (9)      |
| mery nadworney                        |          | 44 1/8     |
| Obligacyie powss. i Wegierskiey Ka    | -        |            |
| mery nadworney                        | . (2 )   | 353/10     |
|                                       |          | (Domest.)  |
|                                       | (M., H.) |            |
| Obligacyie Stanow Austr. po- (3       |          | (11.14.)   |
|                                       |          |            |
| wyżey i niżey Ensy, Czech, (2 15      |          |            |
| Morawii, Salaska, Styrvi, (2 1/2      |          | -          |

Akcyie bankowe iedna po 1047 3/10 w M. H.

35 1fto --

(1 3/4) 302/3

Baryntyi, Brain i Gorycyi (2

| Dnia 7. Czerwca:                  | Sre        | dn. cen  |
|-----------------------------------|------------|----------|
|                                   | pCnt.      | , M. K.  |
| Obligacyie długu Stanu            | 5          | 913/8    |
| detto                             | (2 1/2)    | 455/8    |
| Pożycska do wygrania przes lesy   | # F. 1891  | 112      |
| sa 100 ZB                         |            | 8 1 0\$1 |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe     | (21/2)     | 44 3/8   |
| Obligacyie powss. i Wegierskiey 1 | Ba-        |          |
| mery nadworney                    | - (2 1/2)  | 44 1/8   |
| detto                             | (1 3(4)    | 30 7/8   |
| T                                 | (Charhom ) |          |

Akeyie bankowe, iedna po 1049 1/2 w M. R.

Rurs wexlowy z d. 7. Czerwce w M. K.

Amasterdam, sa 100 tal. Hur. tal. ( 136 7/8 w. 6 nied. Augsspurg, sa 100 ZR. Hur. ZR. ) 99 1/2 G. Uso. Frankfurt n. m., sa 100 ZR. 20fl. sto-(

py ZR. 995/gw. kr.trwa.

monte ZB. (1171/2 G. 2 mic. Hamburg, sa tao tal. bank. talar.) 1443/4 w. 6 nied. Livorno, sa 1 ZR., . . Soldi (57 1/4 G. 2 mic. Londyn, funt sster. ZB.) 9-48 I/2 w. 3 mic. Medyolan, sa 300 Austr. Lir. ZR. 993/8 2 mic. Parys, sa 300 franków . . ZB.) 1107/8 w. 2 mic.

Kurs Monety. Dukat Hel. 71/8 pCt. Agio.

Spis osób we Lwowie zmartych:

Dnia 17. Maia.
Chrecécijanie:

Agoiesaka Cichocka, uboga, l. m. 90, ze stár.

Michala Blacharskiego, wyroknika, córka Karolies, l. m. 9, na robaki.

Jan Schüts, ogrodnik, l. m. 23, na pęknienie żylj plucowey.

Macicy Demko, szer. s pułku Bar. Mariassy, 1. 12.

Kuba Ruflowski, szer. s pulku Hr. Nugent, l. m. 319

Maciey Helil, Kapral s pulku Bar. Mariassy, 1. 5. 35, na such. pluc.

Zydzi:
Dawid Heipert, sser. s pułku Hr. Nugent, na sapi-

lenie płuc. Leyba Aka, machlerza, syn Moyżesz, l. m. 8, n. robaki.

Leyser Schendisch, sługa sklepowy, l. m. 76, na twardsenie watroby.

#### Doniesienia urzędowne.

Att fit n dig ut n g.
Mro. 5078. Um 27ten Juny 1828 wird!
Dolina das dortstädtische Getrank. Erzeugunk
Gefäll von Bier- und Brandwein auf eine wittere dreijahrige Periode vom 1. November 1836 bie letten Oftober 1830 verpachtet werden.

Der Fiskalpreis ift 722 fl. KDl.

Pachtlustige werden daber aufgefordert, diesem Sage fruh um 20 Uhr in der Dolling Berwaltungskanzlei verfeben mit einem 10pCtige Reugelbe, zu erscheinen, wo die weitern Beding niffe vor der Versteigerung öffentlich bekannt gaeben werden.

Sollte der erste Ligitazionstermin fruchite ablaufen, so wird hiefur der zweite auf den 4thund der dritte auf den 11ten Jusp 1828 fet

gefeßt.

Bom f. f. Kreisamt. Strp den 2. Juny 1828.

(3)

Rund mit chung.
Mro. 7826. Um 3ten July 1828 mirb in
der Bloczower Kreisamtskanzlei Wormittags um
zio Uhr, die Ult- und Neu Milatyner Propina
zion zur Einbringung der Patronatsbeitrags
dem Milatyner lat. Pfarrhausbaue, auf and
d. i. vom 15ten July 1828 bis dahin 1829
ben Melstiethenden im Versteigerungswege
pachtet werden.

Diese Propinazion besteht:

a) in dem Ausschanke der Getranke: Wier und Brandwein, dann der Gassethe vei, des Heu- u. Haferverkauss in dem gretei, des Heu- u. Haferverkauss in dem gretei, des Geu- u. Haferverkauss in dem greteit, des Genauerten Wirthes und Einkebrhaust der Grafinn Moszonska und des Edlen von Beleki, wo mehrere Gastzimmer v. Schanker sich besinden, und wo den Ausschank betranke beide Milatyner Gutseigenthumt

gemeinschaftlich ausüben; b) in dem Ausschanke ber Betranke und bes

Berfcleifes von Beu und Safer, in vier Belefischen Dorfwirtbebaufern, und zwar in einem bei Deu- Milaton, in einem sten bei bem Meu-Milatoner Balbchen, aber an ber Strafe, und in zweien in Ult . Milaton biezu gebort eine fleine Duble auf 1 Stein,

0) in der Brandwein . Erzeugung in der berrfcaftlichen Belefischen Brandweinbrennerei auf einen Reffel in Meu-Milaton, wobei fich ein Masistall auf 20 u. mehrere Ochsen be-

finden ; endlich

d) werden biegu von beiben Milatyner Gutt. antbeilen 100 Rubren Brennboly aus ber Milatoner berrichaftlichen Walbung, fammt ber berrichaftlichen Bufuhr gegeben.

Das Prazium Fiszi ift nach Ubschlag ber Regiekoften und bes Bewinns bes Dachters 900 fl. KDR., wovon vor ber Ligitazion bas sopCti-

ge Reugelb ju erlegen ift.

Die übrigen Bedingniffe werden bei ber Liditagion felbst bekannt gemacht werden; nur wird sier noch bemerkt, daß Milatyn ein Wahlfahrts. ort ift, welcher befonders im Frubling u. Gommer febr baufig besucht wirb.

23om f. f. Rreisamte. Bloczow am 24. May 1828. (3)

Rundmaduna Mro. 6883. Um 7ten July 1. 3. wird in ber Sarnopoler Rreisamtstanglei Die Berpachtung bet Guter Dolpe mit Grpcowta und Dereniom. a, jur Silgung der Merarial-Steuer-Rudflande auf 2, und nach Umflanden auch auf 3 Jahre, borgenommen werden.

Bu bem Gute Dolhe Brycowfa geboren , aufer ben Bobn- und Wirthschaftsgebauden ,

800 Joch 423 416 D.u. Kl. Ueder, 105 626 - - Wiefen,

- - Hutwaiden, - 1237 bie Unterthansschuldigfeiten bestehen in

512 zweispannigen Bugtagen, 4754 einfpannigen

33.10 Sandtagen,

76 fl. 33 fr. 23. 2B. an Geldginfen,

635 Ctud Gefpunft von berrich. Materiale,

Bubner, 7 100 Schod Eper,

ber Bienen- und Schafzebend, der Propinazions-Nugen, wozu ein Schanthaus im Dorfe Dolbe, ein Brandweinhaus auf 3 Reffein, ein Brandmeinmagazin, eine gemauerte Muble mit 2 Gangen, eine Malgborre u. eine Malgborre u. eine Maliftallung geboren. Mus bem berrschaftlichen Balbe werden bem Pacter bo Rlafter Brennholz beigegeben.

Bu bem Bute Dereniowfa geboren : 320 30ch 825 316 D.u. Kl. Ueder, 65 - Biefen,

50 -- 280 - - Butweiben . an Unterthansichulbigfeiten :

884 zweispannige Bugtage, 7280 einspannige

1799 Bandtage,

72 ff. 30 fr. 23. 28. Gelbainfen,

844 516 Strabne Befpunnft aus berricaftlichem Materiale.

108 Stud Bubner, 9 52160 Schod Eper,

der Bienen- und Schafzebend,

der Propinazionenugen von 2 Wirthebaufern im Dorfe u. an der Raiferstraffe, bann ber Dub. lennugen von s gemauerten fleinen Dublen.

Bon ben berrichaftlichen Grundftuden gebubrt der Trembowler lateinischen Rirche der Barbengebend in Matura von allen 3 Dorfern.

Das Prazium Kiszi ist auf 3172 fl. R. M. berechnet worden, baber fich bie Pachtluftigen mit einem Babium von 347 fl. R. M. ju verfeben baben.

Der Erträgnisausweis uud die übrigen Lizitazionsbedingnisse werden am Lizitazionstermine felbst fund gemacht merden.

Dom t. f. Rreisamte.

Tarnopol am 4. Juny 1828. (3)

Obwieszczenie. Za rozhazem Jego Imperatorskiev Mości etc. etc. etc.

Wypis a ksiag Ziemskich Powiatu Jampol-

skiego:

Roku 1828 miesiaca Marca, 7 dnia. Przed Urzędem i Aktami ninieyszemi Ziemskiemi powiatu Jampolskiego Gubernii Podolskiey, i przedemna Karolem Ligockim Regentem Ziemskim aht tychże, stawiąc się osobiscie W. Maciey Kłobneki A. S. Z. P. J. w Imieniu JOO. Józefa Kalasantego był. Marszałka Guber. Podolshiey, Kamerhera Dworu Jego Imperatorshiev Mości Orderu ś. Jana Jerozolimskiego W. Krzyza Komandora i Kawalera, Gotfryda Kaszt. Brack. Orderów Kawalera, Raymunda Kaszt. Brack. i orderu Maltanskiego Kawalera, Leopolda Pulhownika Gwardyi Woysk Rossyyskich i rożnych orderów Kawalera, Xiażat Swiatopełków Czetwertyńskich, na mocy plenipotencyi od iednego z wyż wspomnionych JO. Xiecia Józefa Kalasantego Czetwertyńskiego w Imieniu wszystkich sobie daney i służącey ozyniacy, strzegac całości maiatku pryncypałów swoich, takowe w pilności czyni oświadczenie: W lat hilka po smierci W. Jana Tyssowskiego, Piotra syna a Jana wnoka, Angela Cyrklerowa iako ciotkategoż Jana Tyssowskiego wraz z synami swymi Karolem i Franciszkiem a bracia cioteczno-rodzonymi tegoż Jana Tyssowskiego, odezwała sie, iż maiatku po nim pozostałego iest sukces-

)( 2

sorka, z przyczyny, że JO. Xieżna Anna Czetwertynska, JO. Xieria Antoniego Czetwertynskiego Kasztellana Bract. i orderów pol. orła białego i s. Stanisława Kawalera, żona, a pryncypałów stawiacego sie matha, na takowym wspomnionego Tyssowskiego maiatku miała dożywocie, nie o oddanie onego a o wykrycie iaki pozostał, process w Sadzie Ziemskim powiatu Jampolskiego ustanowiła. Pociagnieta prawem do Sadu JO, Xieżna Anna Czetwertyńska stawita sie, lecz kiedy Sad Ziemski Jampolski probacyia aktorstwa Cyrklerowey zawiesił, do odstapienia przeto JO. Xieżne od Sadu zmusił. a Cyrklerowa zaczetego przez siebie processu daley nie hontynnowała; późniey zaś w lat kilka UUr. Jozef, Mikołay i Jan Berlicz Strutynscy z drugiey ciotki Jana Tyssowskiego Maryianny Strutyńskiey pochodzący, wspomnioną JO. Kieżna Czetwertyńska zachowniac oney dożywocie, znowa do Sadu Ziem. Ptu, Jampolshiego także o wykrycie maiatku po Tyssowskim pozostałego, a UUr. Franciszka i Karola Cyrklerów, iż tylko do połowy takowego marathu należa, nozwali. Process takowy ze strony UUr. Strutynskich po wyprobowania przez nich aktorstwa, przyzianiu, że maiatek po Janie Tyssowskim pozostaty, iak się skończy dożywocie ng. JO. Xieżny Anny Czetwertynskiey, w połowie do Strutynskich, a w połowie do Cyrk-Icrów należy, za życia teyże JO Xieżny, na ziazdowym Dekrecie opartym został, po smier ci zas JO. Xieżny, gdy ciż sokcessorowie ng. Jana Tyssowskiego stawiącego się pryncypałów JOO, Xiażat Czetwertynskich, o oddanie maiathu po tymże na Janie Tyssowskim pozostalego, wspomnionym ziazdowym dekrete o wykrytego, do tegoż Sadu Ziem. Ptu. Jampolskiego pozwali, i Dekret zaoczny roku 1827 d. 30 Listopada zapłacenie summy rubli śr. 15,290 i hopieiek 10, na d. 10. Lutego 1828 r., wskazujący, oraz z takowego dekretu publikatę otrzymali, w ówczas JOO. Xiażęta Czetwertynscy widząc, że nikt więcey do takowego maiatku po ng. Tyssowskim pozostałego, pomimo obwieszczeń przez Gazety Warszawskie, ze strony UUr. Cyrklerów robionych, blisko lat dziesięcio nie odzywa się, nadto polegając na tylolicznych dekretach i rezolucyiech sądowych, przyznających wspomnionych UUr. Cyrklerów i Strutynskich iedynemi i prawemi siostrami Jana Tyssowskiego, i nakazujących płecenie im wyżey wspomnioney summy, z temiż UUr. Cyrklerami i Strutyńskiemi weyść w dobrowolny akład o wszelkie pretensyje do majątku po JO. Xieżnie Annie Czetweityńskieg pozostałego, niemniey i do JOO. Kiażat pod iakimbadź weględem z tytułu sokcessyi po Janie Tyssowskim regulowane i regulować się mogące, zmuszeni zostali, przez który summe rubli śr. 0.000 siostrom Tyssowskiego postanowili i zapłaciwszy w ten moment rubli sr. 1000, reszte, to iest, rabli śr. 8,000 z procentem po pieć od. sta W roku 1829 dnia 2. Lotego przed Aktami Ziem. Ptu. Jampol. przez tranzakcyja roku terażniej. szego dnia 28 Lutego sporzadzona, a roku tegoż miesiąca Marce dnia 14 przed temiż Aktami Ziem. Ptu. Jampol przyznana, zapewnili, zatrzymanie wypłaty takowey należności 8,000 rubli sr. sukcessorów Tyssowskiego dla tego tylko nastapiło, że JW. Rozalyja Rzewuska do 120,000 złotych, czyli rubli śr. 18.000 pretep. syi de maietku po ng. Tyssowskim pozostałego rozciąga, i takowy na satysfakcyją swey preten syi zaaresztowała, oraz, że moga sie iesczcze iney pretensorowie ohazać, lecz iak stawaiace go pryncypałowie przez dekreta Sadowe zmo szeni będęc do uspokojenia UUr. Cyrklerow Strutynskich, w tenmoment onym zapłacić, 00 należy, i siebie od processów, których unikaia uwolnie progneli, iak nie chca żadnev ko rzyści z cudzey własności, i swoie opisy dotrzymywać maia za powinność, tak stawaiaoy dziś w imieniu tychże pryncypałów swoich JOU. Xiażat Czetwertynskich czyniacy, zapowiada, aby, gdy kto do maiatku po ng. Janie Tyssow skim pozostałego, ma słuszne prawo przycho dzenia, takowe przed terminem wypłaty reszto iacey summy UUr. Cyrklerom, Strutyńskim i nym przez tranzakcyja postanowioney okazal sedownie osprawiedliwił, bo inaczey gdy JOO. Xieżęta Pryncypałowie stawiącego sie byna? mniey nie ostrzeżeni, skuteczniając dekreta 59° dowe wspomienionym siostrom Jana Tyssow skiego dotrzymując opisów tranzakcyi, ność z oney opłacić będą musieli, a przetoplacić drugi raz komu innemu nie beda winni, każdy własna w tym strate popiesie. Kłobucki umocowany podpisał. Z których ksith i ten wypis pod pieozecia Sadowa iest wydany. Pisan w powiatowym mieście Jampoln. Regent Karol Ligocki.

An kundig ung.
Mro. 7653. Da bei der auf den 30. Mal.
I. J. um die sote Vormittags Stunde bei die Saczerzezer Kameral Derwaltung im Umtsett Siemianowka bestimmt gewesenen Lizitazionstaß sahrt über die Verpachtung des Vier- u. Branntwein-Erzeugungs wad Ausschaftsteckt in dahm gehörigen Dörfern theilweid in 2 Sektornen auf die Zeit vom ssen November 1828 bis nen auf die Zeit vom ssen Pochtlustiger erwienen ist, so wird die zweite Verzachtungstagsahrt am 25. Juny 1. J. um die sote Vormittagsspundt

porgenommen merden. Der Hubrufepreis besteht, und gwar:

Won ber erften Sefgion, bestehend aus den Borfern Dolczow, Porciemno und bem Unibeil Matowiec, mit Ginfchluß ber Trant. Saus und Grundsteuer, bann Kaminfegerlobn, in 833 fl. 10 fr. K.M.

Bon der zweiten Gefzion, bestebend aus ben Dorfern Boramta, Groß. und Klein . Golonta, mit Ginfoluß der Erantfleuer in 720 fl.

of fr. KM

Uerarial-Rudflandler, mit bem Merario im Progeß Stebende, bekannte Bablunge Unfabige, Unmundige und Juden werden von Diefer Berpachtung ausgeschloffen.

Pachtluftige werden, verfeben mit einem lopCtigen Batto, auf obigen Sag und Stunde, hamlich am 23. Sing 1. 3. um die tote Fruh-

funde jur Ligitagion eingeladen.

Die übrigen Pachtbedingniffe fonnen bei ber Bermaltung eingefeben merben.

Siemianowka am 31. May 1828.

Rundmadung Mro. 6898. und 6919. Bur Berpachtung:

1) der Sanofer Bier-Propinazion, b) der Meib Propinazion,

c) des Bierverzehrungs-Muffclags,

d) der Uerarial - Tranffleuer in der Rreisstadt Canot,

e) der detto detto in Mrzyglod, und zwar: ble erftern 3 Befalle auf 3 Jahre, b. i. vom 1. Novomber 1828 bis dabin 1831, die lettern 2 Aber dagegen bloß auf die Zeit vom 1. Movember 1828 bis babin 1829, werden 3 Ligitagione. fermine festgefest, namlich ber 24. Juny, bann 10. und 24. July 1828 bestimmt.

Die Pachelustigen haben sich an diefen Sagen in der Sanoter Magistratskanglep einzufinden.

Uls Fidfalpreis werben angenommen :

Kond. Mie. fl. fr. 1) Von der Bier-Propinazion 1321 6 - Meth-Propinazion - Biervergebrungeauffchlage 279

- Ganofer Merarialtrant-

455 Reuer - Mrzoglober betto 101

Much Juben werden dabei jugeloffen. Sanof am s. Juny 1828. (3)

# U wiadomienie.

Nro. 2549. Na zaspokojenie podstków na Dominium Polne zalegiyah, wypuszozone zotabe dochody dobr Polny i Wyskitny w 2letnia dzierżawe przez publiczną licytacyje na d. 19. Czerwca b. r. o godz. 10 z rana w Jasielskiey c. h. Cyrkulowey Kancelaryi przedsięwziąsć się maiącą.

Dochody dobr wspomnionyoh sa nastepniace:

Pożytek z wyciewów zimowych i wios-

nianych, to iest:

75 korcy 15 garcy pszenicy, 23 korcy 29 garcy żyta, 3o korcy ięczmienia, 7 korcy orkiszu, 2 korcy grocha, 250 korcy owsa i 100 korcy kartofli; tudzież

Pożytek z 38 morgów 1424 sożni hwadr.

łak, niemniey

Pożytek z propinacy i urbaryialnych u-

žytków, to iest:

1300 ozworobydlanych ciągłych i 5712 pieszych dni peńszczyznienych, 140 sztak przedzy z pańskiego włokna, 58 kaptonów 35 kur i 6 kop 5 sztuk isy czyniscych.

Cena fiskalna wynesi 1964 ZR. 22 kr. w M. K., od którey w razie potrzeby spuszczo-

na bedzie.

Ochoczy licytanci 10procentowe wadyium

przed licytacyją złożą.

Kwota arendowna iednoroczna i kaucyją 10pCtows de non desolando przed wprowadzeniem do dzierżawy do c. k. Kassy Cyrku. łowey złożona być musi.

Od C. K. Urzęda Cyrkałowego.

W Jasie d 27. Maia 1828.

(2)

Anfündigung.

Mro. 5665. Won Geite des Rolfiemer f. f. Kreifamtes wird hiemit fund gemacht, daß am 23ten Juny b. J. die wegen Steuerradstanden fequestrirten Guter Budonin, Karow und Bafta. wie sammt der Ubnower Mubl- u. Propinazions. gerechtfame auf i Jahr, namlich: vom 24ten Juny 1. 3. bis dabin 1829 durch öffentliche Ligitazion an den Befibiethenden merden verpachtet merden.

Die Ertragerubrifen Diefer Guter find:

Bei Dem Gute Budpnin:

6192 Bugtage, 3870 Sandtage,

12 Saustertage,

78 Stud Rapauner,

156 Buhner,

Eper , 390

195 Roret Binebafer,

273 Stud Gtrabne von herricaftl. Stoffe,

12 fl. 575]: er. D. D. an Geldgins,

ber Propinationenugen,

ber Mugen von berrichaftl. Medern und Wiefen. Der Fiskalpreis betragt 3225 fl. 23 5|: fr. RD.

Bei dem Gute Rarom:

7696 Bugtage,

5608 Santtage, 64 fl. 49 fr. M. M. an Grundzins,

53 Rores Binsbafer, 339 Stud Kapauner,

339 - Subnereper,

355 Strafne Gefpunft von herrich. Stoff:, 27 Stud Bienenftode im boblen Baum, ber Propinaziones und Mublennugen, ber Nugen von berrichaftl. Medern und Wiefer

der Nugen von herrichaftl. Uedern und Wiefen. Der Fistalpreis beträgt 5624 fl. 13 1je fr. R.M.

Bei bem Gute Baftawie:

1352 Zugtage, 873 Handiage,

16 Stud Rapauner,

58 — Strabne von herrschaftl. Stoffe,

15 fl. RM. an Grundzins,

Der Rugen von berrichaftl. Uedern und Wiesen. Der Fistalpreis beträgt 615 fl. 6 fr. R.M.

der Mugen von der Uhnower und Zastawier Pro-

pinazion,

-- von den Uhnewer u. Zastawier Mühlen, 160 fl. R. M. an Grundzins von den Uhnower dristlichen und judischen Innsassen, endlich, der Nugen von dem Bierbrauhause in Nowy Dwor.

Der Fistalpreis beträgt 5010 fl. KM.

Sollte die Ligitazion am obigen Tage ohne Erfolg bleiben, so wird eine zweite am a. July b. 3. abgehalten werden.

Bicbei wird erinnert, daß auch Unbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden.

Pactiusige werden daher eingeladen, an den erwähnten Sagen um die sote Vormittagsftunde in der hiesigen Umtskanzlei, allwo die naheren Pachtbedingnisse werden bekannt gegeben
werden zu erscheinen, und sich mit einem soperzentigen Vadium zu erscheinen.

Bom f. f. Kreibamte. Bolfiem am 4. Juny 4828. (2)

Edift.

Bom Lemberger f. f. Land. Mro. 10249. rechte wird bekannt gemacht, es fen auf Unfuden ber Frau Julia Betfowefa ale Cebentian, und des herrn Rafimir Betfoweli ale Beffionare im Exekusionswege ber Summe von 103781 fl. 15 fr. in Bankozetteln, welche nach ber Gfala tes Monats Geptember 1809, und 21218 fl. 45 fr. in Bankozetteln, welche nach der Gfaia des Monais Mary 1810 auf Wiener Wahrung au berechnen ift, sammt Binfen, bann ber gericht. lich zuerfannten Berichtstoften vou 201 fl. 32 fr. R. M., in die Feilbietbung des auf 17092 ff. in R. M. geschätten, im Samborer Kreise liegenden Gutes Globynie fammt Bugebor Dofaba dproweka gewilliget, und jur Vornahme Derfelben bei Diefem f. f. Candrechte Die Sagfahrt für den 27ften Juny 1828 um 10 Uhr Wormittage unter folgenden Bedingniffen festgefest worden :

1) Der Ausrufspreis beträgt 17092 ft. R. DR., wovon jeder Kauflustige den zenten Theil

ju Sanden der Versteigerungs - Rommission als Ungeld (welches ihnen, mit Ausnahme des Rausfers, gleich nach geendigter Versteigerung jurung gestellt wird), baar ju erlegen hat, wobei bes merkt wird, daß diese Guter unter dem Schafbungspreis nicht werden verkauft werden.

2) Der Meistbiethende ist gehalten, binnen 30 Sagen, vom Tage der ihm zugestellten gerichtlichen Genehmigung der dießfälligen Versteingerung an, den gebothenen Kaufschilling, in welchen jedoch das erlegte Ungeld eingerechnet met den fann, bei dem Depositen - Umte dieses k. ke Landrechtes, bei Verlust seines Ungeldes und Gewärtigung, daß auf seine Kosten und Gefahr eine neue Versteigerung ausgeschrieben werden wird, zu binterlegen.

3) Wenn jedoch ber Meiftbiethende Laften, die auf dem von ihm gekauften Gute haften, dut Berichtigung des Kaufschillings übernehmen follete, so steht es demselben frei, diese von ihm du übernehmenden Lasten, in sofern sie nach Maße gabe der Labularordnung durch den Meistboth gededt waren, von dem Kaufschillinge felbst abe

juschlagen.

4) Nach Erfullung diefer Bedingnisse wirdem Meistbiethenden das Eigenthumsbetret derstandenen Gutes ausgefolgt, derselbe, falls tes verlangen sollte, in den Besit dieses Guter amtlich eingeführt, und mit Ausnahme der Grundslaften, alle übrigen, auf dem gekauften Gute haftenden Casten ertabulirt werden. Uebrigens stehes jedem Rauflustigen frei, in der hierortigen Registratur das dießfalls eingereichte Erekuzions. Gesuch sammt dem Schähungsakte und dem Zas

bular. Extrafte einzusehen.

Bievon werden die auf dem zu verkaufen den Gute vorgemerkten Glaubiger Konstangia O.fficrczyna, Ludowifa Czarnomska, Karl Czars nomefi, Untonia Charnomefa, Rosa Colioweta, beren Aufenthaltsort unbefannt ift, als wie auf jene bekannten Glaubiger, welchen die Berflan digung der gegenwartigen Ligitazions - Musschreis bung entweder gar nicht, oder vor bem erften Termine nicht jugeftellt werben fonnte, mit ben Beifage in die Renntniß gefett, bag jur Die mabrung ihrer Rechte der hierortige Berichte. votat herr Dottor Rogieradzti als Kurator auf geftellt, und der Berr Berichts. Udvotat Gredo wiedi substituirt worden fey, daß es ihnen jedon frei ftebe, fich einen andern Sachwalter ju be flellen und diefem Berichte nambaft ju machen.

Aus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Lemberg ben 19. Map 1828.

#### Edykt.

Nro. 10249. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwowski czyni wiadomo, iż na zaspokojenie JP. Julianny Bętkowskiey, iako odstępniace, i JP. Kazimierza Bethowskiego, iako przyimulacego pretensye w summach 103781 ZR, w bankocetlach, która podług skali miesiaca Wrzeinia roku 1800. tudzież 21218 ZR. 45 kr. w bankocetlach, które podług skali miesiąca Marca roku 1810 na walute Wiedenska wyrachowabyć ma, z prowizya zaległa, nakoniec na Pynadgrodzenie kosztów prawnych w kwocie 201 ZR. 32 kr. w M. K. przysidzonych, wies Stohynie i przyległość Posada chyrowska w Cyrhule Samborskim leżąca, do 17092 ZR. w M. Oczacowana, przez publiczna licytacyę w Kancelaryi rzeczonego Sadu dnia 27. Czerwca 1828 O godzinie 10 zrana odprawić się maiącą, nay-Wiecev ofiaruiacemu w drodze exekucyi pod następuiacemi warunkami sprzedana będzie.

1) Pierwsze wywołanie zacznie się od sum-17092 ZR. w M. K., któreyto summy część dziesiąta każden licytuiacy iako wadium (zaraz Po skończoney licytacyi każdemu, oprócz naywięcey ofiaruiacego, zwróaić się maiące) do kommissyi licytacyiney w gotowiżnie złoyć powinien; przyczem czyni się wiadomo, że rzeczone dobra poniżey summy szacunkowey

sprzedane nie będą.

2) Naywięcey ofiarujący obowiązany jest cene kupna przez siebie ofiarowaną (od którey lednak złożone wadium odtrącić może) w przeciągu dni 30 od dnia wręczoncy mu sądowey rezolucyi, licytacyą w tey mierze odbytą zawierdzającey, rachować się mających, pod utrawego wadium i oczekiwaniem rozpisania na lego koszta i niebezpieczeństwo nowey licytacyi, do Depozytu rzeczonego Sądu złoży. Jeżeliby zaś

3) Więcey ofiarniacy ciężary, które na dobrach od niego kupionych zabezpieczone są, do spokoienia w miarę ceny kupna na siebie Przyjał, natenczas będzie mu wolno, też od niego przyjęte ciężary, gdy takowe podług tabularnego porządku do zaspokoienia ceny kuna dostateczne będą, od ceny kupna odtrąció.

4) Po dopełnieniu tych warunków naywięcey ofiaruiącemu dekret własności wsi kupionay wydany, i tenże do possessyi tey wsi, ieżeliby tego żądał, urzędownie wprowadzonym, wyjawszy ciężary do wsi sprzedać się maiącey przywiązane, wszystkie inne wcielone ciężary lasiąg publicznych wymazane zostaną. Wreszcie o szczególnym każdey części dochodów szacunku, tudzież o stanie biernym i dłużnym tey wspomnionego Sądu.

O ninjeyszem uwiadamiają się kredytorowie na wspomnionych dobrach intabulowani Konstancya Oskierczyna, Ludwika Czarnomska, Karol Czarnomski, Antonia Czarnomska, i Rozyna Goleiwska, których mieysce pobytu nie iest wia-

dome, iakoteż owi kredytorowie, którym uwiadomienie przed terminem licytacyi wręczonym być nie mogło, z tym dodatkiem, iż dla zachowania ich praw tuteyszy Sądowy Adwokat P. Kozieradzki iako Kurator, któremu tuteyszy Sądowy Adwokat Krechowiecki snbstytunie się, ustanowionym został, którym iednak wolno iest innego pełnomocnika ustanowić i tuteyszemu Sądowi oznaymić.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie d. 19. Maia 1828. (2)

#### Antundigung.

Mro. 5450. Um 20. Juny d. J. wird in der Jasloer f, f. Kreisamtskanzley zur Verpachtung auf drei nach einander folgende Jahre des für Steuerrücklande mit politischen Sequester bestegten Gutes Jodlowa, mit der Propinazion, Mühlen und allen sonstigen Einkunsten, um die zehnte Vormittagsstunde die Lizitazion abgehalten werden.

Une Obrigfeiten erhalten ben Auftrag, biefe Ligitazion mit bem Beifage allgemein zu verlautbaren, baß bas dießjährige Brutto-Erträgniß gebachten Gutes 3977 fl. 34 1/4 fr., und bas reinne Erträgniß nach Abschlag sämmtlicher Auslagen 2700 fl. RM. betrage, welch letterer Betrag zum Fiskalpreise bei der Ligitazion angenommen

und barauf ligitirt werden wird.

Biernach entfallt bas sopEtige Babium auf 270 fl. KM., mit welchem sich jeder Pachtlustisge zu versehen, und solches gleich beim Beginnen ber Versteigerung baar zu erlegen hat, ohne welchen zur Lizitazion Niemand zugelassen werden wird.

Die übrigen Pachtbedingnissen werden am Sage der Lizitazion bekannt gemacht werden, so wie es auch den Pachilustigen fret gestellt wird, die Ertragsrubriken in dem hieramts erliegenden Ausweise einzusehen.

Nom k. k. Kreibamt. Jablo am 26. May 1828.

#### Edift.

(2)

Mro. 11945. Der Magistrat der königl. Hauptstadt Lemberg bringt hiemit jur allgemeinen Kenntniß, daß jur Ueberlassung der Lieserung des jum Gebrauche des Magistrats und alter seiner Unter-Aemter für die Zeit vom 1sten August 1828 bis Ende Ofteber 1829 nothigen Papierbedarses eine Listagion am 16. July saufenden Jahres früh um 10 Uhr in dem Raths-Saale des politischen Senates abgehalten werzden wird.

Die Lieferungelustigen werben baber eingelaben, zu tiefer Lizitazion mit einem sopCtigen

Dablo im Betrage von 250 ff. R. Dt. verfeben,

Bu erfcheinen.

llebrigens wird noch bekannt gegeben, bas ber nothige Papier-Bedarf in 19 Ris Kanglev-Papier vom großen, in 215 Ris Kanglevpa-pier vom vorgeschriebenen Format, in 56s Ris Padpapier bestebe. Bif Kangley = Median, und in 2 Rif Groß-Konteptpapier vom vorgeschriebenen Format,

Lemberg an 10. May 1828.

adomieni

boweishiego na rob 1827 pależący. prawisc się będzie publiczna licytaczia celem sprzedania dziesięciny do Probostwa r. l. Trę-Nro. 5529. Dnia 25. Czerwca 1828 od-

Cenq fishaina stanowia mastepuiace hwoty,

| - Chwielówka | - Zobów i Tinthów | - Wolice | - Mszanieo | - Semenów | - Jablonów | - Baaniow | - Kolodzieiewka | Borki | - Dotzanka | - Chodaczków | - Draganówka | - Dothe i Zafawie | z dóbr Mogielnicy |     | 4         |
|--------------|-------------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----|-----------|
| 60 -         | 90                | 15       | 115        | 112       | 150        | 219       | 271             | 1033  | 170        | 230          | 141          | 305               | 206               | ZR. | Mon. Konw |

znaydować, gdzie dalsze punkta sprzedaży przed rozpoczeciem licytacyi ogłoszone zostana. pCtowe w dyiom zaopatrzec i o p Ctowe wadyiom zaopatrzeć i o godzinie gtey z rana w Kancelaryi Cyrhulowcy Tarnopolskiey Razdy cheć Rupienia maiscy me się w to-

Tarnopol dnia 29. Maia 1828 c. A. Urzedu Cyrkulowego.

3

biethenden verpachtet merten mird Gutes find : Jabr mittelft öffenticher Ligitagion an ben Dieffe Dominiem Ptafifema betreffenden Steuer Ridsftande biefes Gut am soten Jung ibas auf ein Diro. Cintritions = Annomachung. Bom Neusand ger t. t. Kreis.

2/10 3cm boo Duff berifcafilice Ueder,

2000 Banofrohntage jabrich ,

urafiroggingen toin non usenteurifon dant, ang Siupi-Kommerliaiftraffe nach Grobow gelegen Dite Ptostowa vorhanden. fi wim jabrlider Grundgins in Baaren, - Das Brandweinerzeugungsbaus ift im

> 39 % Das Pragium Bidgl beftest jagetich mit 540 9 fr R. Di

Die übrigen Ligitagionebebingniffe merben bet Ligitagion felbit befannt gemacht merben.

Bufinben. obigen Giefalpreife in ber Kreibamtefanglep ein verfeben mit einem sopEtigen Babium von ben Padiluflige baben fic am getachten Sager

Meufantes am So. Map 1828. Dom f. f. Rreisamte.

Maverhoft 400 Aubren Budenbrennbelges auf ben dortherrichaftlichen Waldungen bestimmt find in Der hiefigen Kreisamtetangte mittelft öffentli endlich jum Betrieb bes Brantmeinbrennboult ihenden ber Berpachtung ausgeligt werben. cher Berfieigerung auf a Jabre an ben Dieifible und ber Propination, auch ber Bebeigung theil übrigens die Unter banen mit baaren Bilb mietheten Saufe betrieben wird, an welchen Un antheils Dmor toling genannt, von welchen jabr lich 5772 Bug. und 3:72 Hage und 3:72 Hand tage getrobnet werten, wobin übrigens 157 Jod 1282 O.ufl. Reffer, 15 Jod 1292 O.ufl. Wille fen und 35 Jod 79 O.ufl. Hutweiden gehernt bei welchem auch 2 Dlublen, jede von 1 Gand und von ber Potitaer Dorfelite in einem g brugung notbigen Einrichtung, dann mit einem eigene Reffeln, bas andere aber mit vier einge mauerirn Reffeln, bas andere aber mit vier einge von letteren bet Sequeftragion unrerzogenen bid nahmhafte Steuerrudflande Des Deminii Lobegen Mafftalle verfeben ift, befindlich find, mo Ibfligen auf 68 Unterthanen beftebenben Dorf 97ro. 2376. 376. Um abren Juni I. 3. aud

Pachter nach bem Pachtonereite wieder in Die hafer und soo Keies Erdapfel, welcher ven bet to Kores gemeinen Safer, 18 Rores Ranarie Kores Pohnen, a Ror. & mertern, 10 Kores Gerfie, t Bores Greien, Der Unbau auf ben caju geberigen Unter wurde anargeben nit: 7 Kores 3 Garnes Det gen, 14 Keres 25 Garnes Rein, 1 Kor. Sem Schlußlich befinden fich bei bie'm 16 Garnes Baufamin

pferbe, n. 15 Grid Jungbernoieb antheile als Aundus instruktus & Stud Urbe &

terpachtungen gefeglich ausgeschloffenen wishalb Pachtluff.g. mit Aufnahme ber von Gil Das hiernach jum dustr spreife, bei fellitation ausgemittelle Ertrapeif des jabrlicht Packifation fr. K. M. Bei 110 Jugan C

dur Erscheinung an jenem Termine, hieramts bei der Lizitazion mit dem Bedeuten eingeladen werden, daß vor Eröffnung der Lizitazion ein nach dem Ausrufspreise zu berechnendes sopst. Reustld (Badium) zu Handen der Lizitazions = Kommission baar zu erlegen sepn, und daß nach Umskinden auch unter dem Ausrusspreise bis auf 30 PCt. berablizitirt werden wird.

Nom f. f. Kreikamt.
Sanok am 30. May 1828. (1)

An fundigung.
Mro. 2377. Um Joten Juny 1. J. um 10
Uhr Vermittags werden die Gutseinkunfte des Dorfes Telesnica Sanna für Steuerrückstände dieses Dominii auf 2 Jahre mittelst der öffentslichen bei diesem f. k. Kreisamte abzuhaltende Listitazion an den Meistbiethenden in Pacht überstassen werden.

Nach Erhebung der inventarmässigen Ertragnifrubrifen, welche aus 5616 Bug. u 104 Sandtagen von be Unterthanen jahrlich gur Be-Orbeitung ber 235 Joch 146 D.u. Kt. betragen= Den herrschaftlichen Meder und 45 3och 43 D.u. Al. Wiesengrunde, endlich 56 Joch 1370 Quil. Butweiden, ferners aus Urbarialgiebigkeiten ber Unterthanen in baaren Geldzinsungen, Safer. u. Geflugelzine, Eper u. Gefpunft, aus dem Dubl-Brandweinbrennhaus - und Propinazionenugen, mit ber Unweifung an ben Pachter von 650 gubten barten Brennholges aus dem bortherrfchaftli. Ben Jawor genannten Walde, bestehen, murde mit Berudfichtigung bes bestrittenen Unbaues von 47 Kores Winterforn und 19 Roret Weißen , bann für ten Commer pr. 40 Rores Gerfte, 300 Soret gemeinen Safer, 100 Roret Erdapfel, 2 Koret Erbsen, 21/2 Roret Sanffamen, welche er Pachter nach feinem Pachtausgange in Maura gurud ju fiellen , ober eigentlich ben Unbau wieder fo ju beflellen haben wird - ift der Mustufspreis des jahrlichen Pachischillinge mit 1505 1. 44 31/4 fr. KDr. ausgemittelt worden-

Pachtlustige, mit Ausnahme der Juden, welche von Güterpachtungen gesehlich ausgeschlosen sind, haben mit dem sopErigen Reugelde Batium) welches zu Kanden der Lizitazionskommischen vor Beginn der Versteigerung baar erlegt werden muß, an dem besagten Termine zur Litiazion zu erscheinen, wobei bedeutet wird, das nach Umständen auch unter dem Ausrustereise bis auf JopCt. herablizitirt werden wird.

Sanof am agten May 1828. (1)

An fin bigung der hinter bem Donninium Mewestolo aushaftenden bedeutenden Steuerrudftande und sonstigen Uerarialreste wird

von Seite bes f. f. Strper Kreisamtes das Dorf Mowestolo am Joten Juny 1828 Bormittags auf 3 nach einander folgende Jahre, vom sten September 1828 bis Ende August 1831 verpachtet werden.

Die zu verpachtenden Rugungerubrifen find

folgende:

| Φ                                   | Ronv.        | . Mie-  |
|-------------------------------------|--------------|---------|
|                                     | ft-          | fr.     |
| Un Urbarialbezugen:                 |              |         |
| 39 Stud Ganfe                       | 7            | 48      |
| 39 — Kapauner                       | 4            | 33      |
| 39 — Subner                         | 2            | 55 518  |
| 354160 Schock Eper                  |              | 39      |
| 74880 Glen Gefpunft von berrichaft- |              | ,       |
| lichem Materiale                    | £            | 34      |
| 18720 Glen Gefpunft aus eigenem     |              |         |
| Materiale                           |              | 49 618  |
| 4056 Bugtage                        | 642          | 12      |
| 260 Handtage                        | 21           | 40      |
|                                     | 4.0          |         |
| 76 67 6 10 10                       | 682          | £12j8   |
| Un Grunderträgniß:                  |              | 4 4:0   |
| 193 Joch 360 Quil. Ueder            | 710          | 16 418  |
|                                     | 213          | 55518   |
| 520 - 719 - Hutweiden               |              | 53 218  |
| 1701 — 727 — Waldunger              |              | 1 2 1 8 |
| Biegu ber Propinagionenugen         | 150          |         |
|                                     | 1695         | 6 5 18  |
| Busammen                            | <b>2</b> 377 | 177]8   |

Der Fiskalpreis beträgt nach Ubschlag der Kulturs- und sonstigen Kosten 1723 fir. 48 138 fr. R. M.

Die naberen Pachtbedingniffe werden bet ber Ligitogion felbft bekannt gemacht werben.

Die Pactluffigen boben taber, mit einem sopCtigen Babium verfeben, biebei ju erfcheinen-Bom f. f. Kreibante.

Stry am 9. Juny 1828. (1)

#### Ebift.

Mro. 15743. Bom Magistrate ber tonigt. Sauptstadt Lemberg wird hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht, daß bei dem politischen Senate derfelben zwei Ronzepts. Proftifanten-Stellen mit dem jabilichen Adjuto von 300 fl. KM. zu belegen sind.

Es werden daher diejenigen, welche eine ober die andere diefer Stellen zu erhalten wünschen, ausgesordert, ihre gehörig belegten Gesuche bis Ende des laufenden Monats Juny d. J. an das Einreichungs- Protokolle des politischen Senates dieses Magistrates zu überzeichen, oder zu überzeichen, und in diesen Gesuchen zu eineichen,

1) ter deutschen, lateinischen und der poblings ichen oder einer andern flavischen Sprache

vollkommen kundig sind, daß sie

)( ).

2) die juridisch-politischen Studien, durchaus mit gutem Fortgangeklassen absolvit haben, und daß sie ununterbrochen, einen marali-

fchen Lebensmandel führen.

Jene Bittwerber, welche bereits in Diensten stehen, haben zugleich ihre bisherige Verwendung und ihre erworbene Brauchbarkeit nachzuweisen, und jene Bittwerber, tie bereits mit den
für die einzelnen Zweige des Richteramtes oder
für das politische Fach erforderlichen Wahlfähigskeits-Dekreten versehen sind, haben ihren Gesuchen auch diese Wahlfähigkeits-Dekrete wenigstens
in beglaubter Abschrift beizulegen.

Lemberg am 3. Juny 1828. (1)

Antundigung.

Nro. 5806. Bur Tilgung der hinter der Hertschaft Zulin mit Koniuchow aushaftenden besdeutenden Steuerrudstände mit Schluß des 4ten Quartals 1827 wird von Seite des Streer E.f. Kreisamtes die ganze Herrschaft Zulin am 1ten July 1828 um 10 Uhr Vormittags in der Kreisamtekanzley auf 3 nach einander folgende Jahre verpachtet werden.

Die ju verpachtenden Rugungerubriden find

folgende:

an Gelbginfen

- Maturalnugungen

Konv. Dize. fl. fr. a) Un Grunderirag: In Zulin: 20 1 514 30cb 103 Qufl. Ueder 1269 44418 1414 -Wiesen 177 47418 97 975 -Waldungen 293 802 7418 39418 In Hurnie: 103 3och 176 Quell. Ueder 6 2 4 1003 1198 - Wiesen 82 122 30 1200 -Butweiden 26 7 1133 26418 In Roaburcze: 163 Jod 1085 Quel. Meder 510 44 1 4 86 — 1410 -Wiefen 54314 124 398 -Waldungen 363 3 1452 816 -Butweiden 12 54 1005 In Rlodnica: 95 3och 943 Quel. Ueder 180 30 436 31 35 5 Wiesen 528 59 518 337 Butweiden 71 -373 80 Waldungen 248 52 30518 436 Busammen 4316 30 b) an Urbarial-Ertrag:

648

820

15618

- Urbeiten und Frohnen: für 21952 Bug. u. 26844 Sandtage 5939 20

Siezu der Propinazionenugen 7497 35656

fomit betragen die jahrl. Einkunfta 12524 5618

In dieser Berrschaft befindet sich in jedem biezu gehörigen Porfe, als: Bulin, Rozburcze, Burnie u. Klodnica ein Wollwerf u. ein Schantshaus, zu Bulin zwei Mahlmublen, zu Rozburcze gleichfalls zwei, und zu Klodnica eine Mahlemuble.

Der Fiskalpreis beträgt nach Ubichlag ber Rulturekoften und fonfligen Auslagen 8796 ftrb.

52 218 fr. RM.

Uus den eingebenden Pachtgeldern werden die Steuern getilgt werden, und der Pachter hat nur fur die richtige Ubfuhr des Pachtfchile

linge ju forgen.

Pachtlustige baben bei der in der Strper Kreisamtekanzlen dießfalls abzuhaltenden Lizitae zion, wo ihnen die Pachtbedingnisse zur Einsicht mitgetheilt werden, das sopstige Reugeld zu erlegen.

Vom f. f. Kreibamte. Stry am 2. Juny 1828. (1)

Rund in ach un g Dro. 6667. Nachbenannte Geflae der Stadt Trembowla, Larnopoler Kreifes, werden auf die Dauer vom 1. November 1828 bis Ende Oftos ber 1831 im Wege der öffentlichen Versteigeruns verpachtet werden, als:

1) Das Gefall der ftadtifchen Propinazion, namlich das Getrankerzeugungs- und Unifchantes

recht.

Der dießfällige Lizitazionstermin wird auf den 30. Juny, falls diefer ohne Erfolg blieber ein zweiter auf den 14. July, und wenn auch diefer fruchtlos verstreichen follte, der dritte Termin auf den 23sten July 1828 hiemit ausgesschen.

Der Fiskalpreis betragt :304 fl. R.M. jahre

lich, und bas Wadium 130 fl. KM.

2) Der fladtische Betrant . Verzehrunge

Uufschlag.

Der erste Lizitazionstermin wird auf den 1.1 der zweite auf den 15., urd der dritte auf den 24. July 1828 festgeset. Der dießfallige Fielalpreis betragt 519 fl. KM. jahrlich, und das Nachtum 52 fl. KM.

Pachtlustige werden daber vorgeladen, an ten benannten Terminen Vormittage sich in bet Trembowler Magistratekanzlen einzusinden, not selbst die Pachtbedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreibamt. Tarnopol am 7ten Juny 1828. (1) Edictum.

Nro. 759. Per Magistratum Circularis Civitatis Ressoviensis omnibus et singulis quorum interest notum redditur, vacuam aream post dirutam damum sub Nro. 296. hic Ressoviae sitam ad successores post olim Adalbertum Zaczhiewicz spectantem ad Summam 1168. 3 xr. M. C. detaxatam, publicae detaxatio di diebus 24. Junii 1828, 7. Julii et 21. Augusti a. c. quolibet termino hora 10. matutina plus offerensi sub conditionibus circa licitationis promulgandis expositam esse quare emendi cupidi 10/100 vadio provisi pro hocce termino inviantur.

Ex Sessione Magistratus Ressoviae die 17. Maji 1828. (1)

#### Ebift.

Mro. 851. Von bem f. f. Sucjamaer Diftrifts-Gerichte wird anmit bekannt gemacht, baß auf Unlangen des Gimon Baroneze zur hereinbringung bee von der gegen die Gebruder Gimeon und Gregor Baina evingirten Gumme per 1512 fl. 9 fr. 2B. 2B. c. s. c. verbleibenben Couldreftes per 1812 fl. 9 fr. in die gebethene Stefutive Berauferung bes ben Gebrudern Gimeon und Gregor Gaina geborigen, sub Mro. top. 118. liegenden Realitaten-Untheile, beftebend in einem Stochboben, von hartem Materiale erbauten Wirthshause nach bereits vorbergegange. hen erften und zweiten Erefuzionegrade gewilligt worden, und selbe am 30. Jung 1828, 4. Uuguft und 25. Muguft, jedesmal Vormittags um to Uhr unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten werden wird:

a) Wird der gerichtlich erhobene Schähungswert mit 5795 fl. RM. jum Musrufspreis angenommen.

b) Ift jeder Kauflustige verbunden, ein bettiges Badium mit 579 ft. 30 fr. ju Sanben der Lizitazions-Kommission zu erlegen.

c) Wird ber Realitaten - Untheil nicht bei bet etsten oder zweiten Lizitazionstagfahrt über ober um ben Schäbungswerth an Mann gebracht, so wird er am dritten Termine auch unter dem Schähungswerthe hindangegeben werben.

d) 3ft der Deiftbiethende verpflichtet, den

# Obwieszczenie.

Nro. 8458. W shutek wysokiego rozporządzenia Gubernialnego z dnia 9. Kwietnia 1828 Nro. 18888. odprawiać się będzie licytacya względem dostawy materyałów do drogi Potrzebnych na rok 1829 w poniżey wymienionych stacyach i terminach: Raufschilling binnen 14 Tagen nach erfolgter Beflattigung der Lizitazion zu Gericht zu erlegen,
und dieß um so gewisser, als widrigens auf seine Gefahr und Rosten über Unlangen bes einen
oder des andern Theiles, der Realitäten-Untheil
relizititt werden wurde.

e) Collten aber die Hypothekar. Glaubiger die Zahlung vor der allenfalls vorgesehenen Unfeundigung nicht annehmen wollen, so ist der Kaufer verbunden, ihre auf der Liegenschaft intabulirte Forderungen, in so weit der Kauspreis zu-

reichen wird, ju übernehmen.

Uebrigens fieht es ben Kauflustigen frei, sich von ber Beschaffenheit ber Liegenschaft sowohl aus dem Schaftungs-Protofolle und bem Grunde buche-Ertrafte bei ber Registratur, ale auch an Ort und Stelle ju überzeugen.

Uus dem Rathe Des f. f. Suczawaer Disftrifte-Gerichts am 19. May 1828. (1)

Rundmachung.

Mro. 7268. Um 30. Juny 1828 wird in der Jawerower Magistratskanzlen um die 10te Wormittagestunde zur hindangebung der an dem dortigen abgebrannten städtischen Wirthshause Makoniczny zu bewirkenden Gerstellungen nach den hiezu verfaßten Kösten Ueberschlägen gegen die Summe per 863 fl. 27 fr. K. M. eine Lizitazion abgehalten, und an den Mindestfordernden überlassen werden.

Lizitazionslustige werden daber eingeladen, sich am obigen Sage in der Jaworower Magistrats. Kanzlen mit einem solvon Reugelde verses ben einzusinden, wo ihnen der Kostenüberschlag zur Einsicht mitgetheilt, die zu bewirkenden Berstellungen auf Ort und Stelle gewiesen, und die Lizitazions Bedingnisse werden bekannt gemacht

merben.

Przempst am 20. May 1828. (1)

#### Hurs Lwowski z dnia 13. Czerwca.

Dukat Holendoraki - 12 28. 13 kr. W.W. - Cesarski - 11 - 54 - 55 - 30 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 - 31 - 55 -

Dia Sanochiego c. h. Kommissaryatu drogowego:

Dla Rymanowskiey sekcyi drogowey, dnia 24. Czerwca 1828 w Rymanowie.

Dla Sanockiey, Liskiey i Ustrzyckiey sekoyi drogowey, dnia 25. Czerwca r. b. w Sanoku.

)()(3

Dla Krościenieckiev sekcyi drogowey. d. 25. Czerwca 1828 w Dobromila.

Koszta dostawy tych materyałów wynosza

ogólem 768 ZR. 23618 hr. M. K.

W Duklanskim c. k. Kommissaryacie drogowym. Dla Rogskiey i Ishrzyńskiey sekcyi dro-

gowey, d. 26. Czerwca 1828 w Iskrzyni.

Dla sekcyy drogowych Dubieckiey i Ujazdowskier, d. 27. Czerwca 1828 w Dabiecko.

Koszia dostawy dla tychże wynosza 1995

ZR. 55 418 hr. M. K.

W Jasielskim c. k. Kommissaryacie drogowym.

Dla Krośniańskiev sekcyi drogowey, dnia 26. Czerwca 1828 w Ishrzyni, za co wynagrodzenie 19 ZR. 49 kr. wynosi.

Dla Staromieyskiego c. k. Kommissaryatu

drogowego.

Dla Dobromilskiev sekcyi drogowey, dnia 27. Czerwca 1828 w Dobromila. Koszta wynosza 277 ZR. 55 318 hr. M. K., które podczas licytacyi za cene fishalna wzięte będa.

Te licytacye odprawiać się będą w Kancelaryi Sanochiego Urzedu Cyrkułowego, tudzież w Kancelaryi Magistratu Dobromilskiego, a po Dominiach, w Kancelaryach dominikalnych o godzinie o.

Potrzeb dostawy materyału i robot zależy na wydobywaniu, przywozie i rozgartywaniu, tudzież rozbiianiu 45 kup, iednak tylko dla Ustrzychiev sekovi drogowey, w Kommissaryacie drogowym Sanockim.

Wreszcie podaie sie i to do wiadomosci. że każdemu iest wolno, drukowane warunki licytacyi w c. k. Urzędzie Cyrkułowym i w Kommissaryacie drogowym przeyrzeć, a oprócz tego udzielane beda stronom potrzebne w tym obiekcie wiadomości i obiaśnienia.

Oraz dozwolono, że przedsiębiercy chec licytowania maiacy, którzyby osobiście, przez pełnomocnika na licytacyi być nie mogli, swoie oferty, w wadium należycie opatrzone, na piśmie, iednak naydaley do dnia licytacye poprzedzającego, do Urzędu Cyrkuło wego podać moga. W takowych ofertach oznaczona ilość ceny, nietylko cyframi, ale iliterami wyrażona być powinna.

Za nabywce przedsiębierstwa ten bedzie uważanym, kto albo przy ustney licytacyi, lab podług podancy na piśmie oferty naymnieys?

cene żadać bedzie.

Przedsiębiercy zaopatrzyć się maia 10procentowem wadinm, od złożenia którego gmini cale wyiete sa.

Od C. K. Urzedu Cyrkułowego.

'We Sanoku d. 2. Czerwca 1828.

(2)

## Doniesienia prywatne.

### U wiadomienie.

Wies Osobnica, w Cyrkule Jasielskim lezaca, o mile od Jasta a dwie mile od Gorbi. maiaca dwa folwarki, kościoł i Jus patronatus przy dziedzica, iest z wolney ręki do sprzedania. – Można na kilkoletni wypłat ułożyć się lub na zamianę dobr w Cyrkułach Brzeżańskim, Stanisławowskim, Kołomiyskim, lub Tarnopolskim. - Dalszą informacyją można mieć od W. Hermana, Adwokata, przy szerokiey plicy w hamienicy pod Nrem. 553 mieszkaigoego.

(3)

# U wiadomienie.

Gorzelniany mayster gruntownie obeznany z pędzeniem wódki z zboża; chcący być umieszczony, ma się udać do Skały w Cyrkule Czorthowskim, lub do właściciela tych dóbr, mieszkaiącego przez czas kontraktowy u Dreznera pod Nrem. 63.

Oddział koni z stada Chorostkowskiego Cyrkule Czortkowskim — sztuk przeszło czter dzieści z urodzenia w r. 1823 nad zamierzona liczbę stadu z wierzchowych, zaprzeżnych, klacz i ogierów, składaiecy się, będzie podobnie, iak w latach zeszłych na jarmarku Tarnopol skim Stey Anny, t. i. dnia 6go Lipca t. r. wolney reki licytowany.

# Schafvieh= Beraußerunge= Nachricht.

Gefertigter macht biemit bekannt, baf et am izten d. D. mit einem Eransporte von ad ten fpanischen Mutterschafen und Sprungfiobren von besonderer Bute und Schonbeit angefommen fep. Kaufluflige konnen felbe in bem Eintebr baufe des Ifat Padel fub Mro. 357 214 taglid von 10 Uhr frub bie 4 Uhr Rachmittage in 214 genfchein nehmen.

Peter Brunner, Eproler. Dieb . Sanblet.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 68.)

We Lwowie dnia 16go Czerwca 1828.

# Rundmachungen des A. K. Landesguberniums:

#### U wiadomienie.

Nro. 6452. Celem nzyskania drogą licytacy materyiału drogowego dla obwodu Kommissaryiatu drogowego Żywieckiego na r. 1829 rozpisnie się takowa dla sekcyy Wilkowickiey, ywieckiey, Andrychowskiey i Kamesznickiey a dzień 27. Czerwea 1828 i dwa dnie następiace, stanowiac miesce licytacyi w Kancelatyi Magistratu Żywieckiego.

Potrzeby drogowe wypuszczanemi być maiące rozoingaia się do dwa główne gościńce:

#### Dla sekcyi Wilkowichiey;

Do 1. ćwierci 1szey mili wydobycie z kamieniołomu Bielskiego, dowóz i rozbiianie kap 54 i rozgartywanie kup 34 w cenie wywołania od kupy po 1 ZR. 24 kr. razem 73 ZR. 16 kr.

Do 2. ćwierci mili 1szey wydobycie z kamieniołomu Białskiego, dowóz i rozbijanie kup 31., tudzież rozgartywanie kup 11 w cenie wywołania à 1 ZR. 8 kr. — 33 ZR. 8 kr.

Do 3. ćw. mili 16zey wydobycie z kamieniołomu Bialskiego dowóz i rozbiianie kup 31, tudzież rozgartywanie kup 11, w cenie wywoiania a 1 ZR. 20 kr. — 30 ZR. 20 kr.

Do 4. cw. mili 1szey i 1. ów. mili 2giey i 1. ów. mili 2giey i rozbiianie kup 62, tudzież rozgartywanie kup 64, tudzież rozgartywanie kup 22, w cenie wywołania i 1 ZR. 11 14 kr., razem 60 ZR.

howskiego, wydobycie, dowóz i rozbiianie kup 62 i rozgartywanie kup 22, w cenie a 1 ZR. 4 kr. 62 ZR. 8 kr.

bowshiego, wydobycie, dowóz, rozbiianie kup 31 i rozgartywanie kup 11, w cenie a 1 ZR. 4 1 4 hr. — 31 ZR. 27 2 1 4 kr.

bycie, dowóz, rozbiianie kup 31 i rozgartywanie kup 11 w cenie a 1 ZR. 1 1 8 kr. —

29 ZR. 34 7/8 kr.
Do 2: i 3. ćw. mili 3ciey z rzeki Soły,
Mydobycie, dowóz, rozbiianie kup 93 i rozgartywanie kup 53, w cenie a zR. 9 kr. —
102 ZR. 57 kr.

#### Dla sekcyi Gilowickiey:

Do 3. i 4. mili 4tey z potoku Kacierzeckiego, wydobycie i dowóz kup 57 i rozgartywanie kup 17 a 435]: kr. — 37 ZR. 265<sub>1</sub>: kr.

Do 1. cw. mili 5tey z potoku Skotniczyckiego wydobycie i dowóz 24 kup i rozgartywanie kup 8, a 444J8 kr. — 16 ZR. 4 kr.

Do 2. i 3. ćw. mili 5tey z potoku Łenkawskiego wydobycie i dowóz kap 45, i rozgartywanie kap 13, a 457j: kr. — 31 ZR. 163j: kr.

Do 4. cw. mili 5tey z potoku Słomnińskiego wydobycie i dowóz kup 24 i rozgartywanie kup 8, w cenie a 397]: kr. — 14 ZR. 23 kr.

Do 1. i 2. ćw. mili biey z kamieniołomu Kocońskiego łupanie i dowóz kup 48 i rozgarżywanie kup 16, a 30 kr. — 20 ZR. 48 kr.

Do 3. i 4. mili 6tey z potoku Kukowskiego wydobycie i dowóz kup 48 i rozgartywanie kup 16 a 23 kr. — 15 ZR. 12 kr.

## Dla sekcyi Żywieckiey:

Do 4. cw. mili 3ciey z rzeki Soły wydobycie i dowóz kup 40 i rozgartywanie kup 10 a 47 kr. — 27 ZR. 50 kr.

Do 1. i 2. mili 4tey z rzeki Soły wydobycie i dowóz kup 57 i rozgartywanie kup 7, a 49 kr. — 41 ZR. 36 4]: kr.

Na związkowym gościńcu Żywieckim:

#### Dla sekcyi Żywieckiey:

Do 3., 2. i 1. mili 4tey wydobycie i dowóz z rzeki Soły kup 93 i rozgartywanie kup 3, a 47 kr. — 62 ZR. 21 kr.

Do 4. dw. mili 3ciey wydobycie i dowoz z rzeki Soły kup 21 i rozgartywanie kupy 1, a 43 kr. — 13 ZR. 3 kr.

Do 3. cw. 3ciey z rzeki Soły wydobycie i dowóz kup 21, a 25 1 je kr. - 8 ZR. 55 4 j8 kr.

#### Dla sekcyi Kamesznickiey:

Do 4. ćw. mili zgicy i 1. i 2. ćw. mili 3ciey wydobycie i dowóz z rzeki Soły kup 60 i rozgartywanie kup 3 a 42 kr. - 35 ZR. 21 kr.

Do 1. i 2. mili 2giey z kamieniołomu Szareskiego wydobycie, dowóz i rozbiianie i rozgartywanie kup 45, a 1 ZR. 10 kr. - 48 ZR.

Do 3. éw. mili 2giey z potoku Kemesznickiego, wydobycia i dowóz kup 24 i rozgartywanie kupy 1 a 38 kr. — 12 ZR. 54 kr.

Do 1., 2. i 3. ćw. mili 1szey z rzeli Soły wydobycie i dowóz hup 60 i rozgartywanie

hup 3, a 30 kr. - 24 ZR. 18 kr.

Do 4. ćw. mili 1szey z kamieniołomu Pietroszewskiego, dowóz i rozbiianie kup 20 i rozgartywanie kupy 1, a 1 ZR. 18 kr. — 24 ZR. 6 kr.

#### Gościniec Jabłonkowski:

Do 1., 2. i 3. ćw. z kamieniołomu Pietroszyńskiego łupanie, dowóz i rozbiianie kup 8. a 1 ZR. 6 kr. — 8 ZR. 48 kr.

#### Sekcyia Andrychowska:

Ilgi Gościniec Żywiecki:

Do 1., 2., 3. i 4. ćw. mili 1szey z potohu Targanishiego wydobycie, dowóz i rozbiianie kup 124 i rozgartywanie kup 4 w cenie ogólney 77 ZR. 15218 kr.

Do 1., 2. i 3. ćw. mili 2giey z kamieniołomu Kocierszewskiego łupanie, dowóz i rozbiianie kup 114 i rozgartywanie kup 3, w ce-

nie 120 ZR. 7718 hr.

Do 4. cw. mili 2giey z potoku Rocierszechiego wydobycie, dowóż i rozbiianie kup 42, a 40 kr. – 28 ZR. 21 kr.

## U wiadomienie.

Nro. 6227/852. Licytacya względem dostawy szótru i kamienia do dróg skarbowych na rok 1829 w Cyrkule Stanisławowskim, odprawiać się będę w sposób następniący:

#### I. Kommissaryat Stanisławowski.

a) Dnia 24. b. m. w Manastersyskiey Kancelaryi dominikalney, dla Dobrowodzkiey aekoyi drogowey preliminowana ilosć 224 hup szutru i rozbitznego kamienia, oraz potrzebne rezgartywanie tegoż za cenę ogólowa 146 ZR. 52 kr.

b) Dnia 24. b. m. w godzinach popołudniowych podobnież w Manasterzyskiey Kancelaryi dominikalney dla Niżniowskiey Sekcyi drogowey 561 kup szutru za ce-

ne 357 ZR. 34 hr.

c) Dnia 25. b. m. przed poładniem w Tyśmienickiey Kanoelaryi dominikalney, dla Tysmienickiey sekoyi drogowev 434 knp szotru za cene 813 ZR. 21 kr.

d) Dnia 26. b. m. w godzinach przed i popołudniowych w Kancelaryi Stanisławowekiego Urzędu Cyrkułowego, dla StaniDo 1. i 2. ćw. mili 3ciey z potoka Kocierzechiego wydobycie, dowóz, rozbiianie kap 81, i rozgartywanie kup 20, a 41 kr. — 49 ZR. 35 21; kr.

Do 3. ćw. mili 3ciey z potoku Kocierzeckiego wydobycie i dowóz kup 14 i rozgarty wanie kupy 1, a 375j: kr. — 7 ZR. 433j: kr.

Wzdyium, które każdy licytowania cheć mający pod rozpoczęciem licytacyj zdożyć w wyjąwszy całe gminy, których pełnomocniej wyraźnemi plenipotoncyjami stanać mają), iel tota oześć cześć ceny wywełania.

O dalszych warunkach każdy dowiedzieć się może w o. k. Kancelaryi Urzędu Cyrkułowego

lub podezas licytacyi.

Gdyby ta licytacyja nie powiedła się, ted druga licytacyja na dzień 28. Lipca, a gdyby ta niepomyślnie wypadła, tedy trzecia na dzień 25. Sierpuja 1828 stanowi się i w Kancelar Magistratu Żywieckiego odprawiać się będzie

Przedsiębiercy, nie mogący osobiście, przez zastępców swoich stanać na teyże cytacyi, mogą oferty swoie iednakże razem wadyium i naypóżniey do dnia licytacyją poprzedzającego do Urzędu Cyrkułowego przese łać, a takowe oferty zawierać muszą oznacze na ilość ceny nie tylko liczbami, ale i litera mi wyraźnie wypisanemi być maią.

#### Przez e. l., Urząd Cyrkułowy.

W Wadowicach d. 25. Maia 1828.

sławowskiey sekcyi drogowey 403 MI

e) Dla Pasieczyńskiey i Bednarowskiey sowej drogowey, tegoż samego dnia temże mieyson, 408 knp szótru za 2021 317 ZR. 19 kr.

## II. Kałuzki Kommissaryat.

Dnia 26. b. m. przed południem w Kancelaryi o. k. Stanisławowskiego Urzędu Cyrkutowego, dla Podhoreckiey sekoyi drogowey 99 kup szótru za cenę 88 Zfl. 2 a/8 kr.

#### III. Nadwornianski Rommissaryat.

Dnia 27. b. m. przed południem w Kanoli laryi Bohorodczańskiey Prefektury.

a) Dla Rosulnianshiey sekcyi drogowey 210 kup szutru za cene 151 ZR. 36 kr.

b) Dla Bohorodczańskieg sekcyi drogoweg 465 kup szotru, za cenę 302 ZR. 39 kg.

Dnia 30. Czerwca 1828 przed południem, w Kancelaryi Prefe tury Nadworniańskiej.

c) Dia Nadwornianshiey sekcyi drogowey 516 kup szótru, za cenę 219 ZR. so kr.

d) Dla Łonczyńskiey seksyi drogowey 445 kup szótru, za cene 332 ZR.

Przedsiębiercy wzywaią się na tę licyticye z tym dodatkiem, że w wyrażonych cenich kosztu, ceny wydobycia, przywozu, rozbijania i rozgartywania materyału zawierają
tię, i że z preliminowaney potrzeny ogółowey 3/4 w drodze licytacyi wypuszczene bęWyrachowanie ceny ustapiło podłog
tych cen licytacyi z roku 1827 i 1828, które
nayniższe były. Każdemu licytantowi wolno
teszcie drukowane warunki licytacyi w Urzętie Cyrkułowym, lub w Kommissaryacie drosowym przeyrzeć, i potrzebne w tym obieknie wiedomości i obiasnienia zasiągcąć.

Gdyby zaś iaki licytant osobiście lub przez pełnomosnika na licytacyi być nie mogł, któdy oferty swoie na piśmie do Urzędu Cyrktówego, iednakże naydaley do dnia licytacyt wyprzedzającego, podać może, załączywzy do tych należyte wadium. Oferty zaś

U w i a d o m i e n i e.

Nro. 32546. Następniące opisanie uprzyliejowanego przediem wynalazku Ignacego
lie na powszechney wiadomości, stosownie do
ne powszechney wiadomości, stosownie do
lektetu wysokiey Kancelaryi nadworney z d.
8. Kwietnia 1828 do liczby 10080. z tym dolaiwersaku z d. 8. Grudaja 1820 wolno jest
lażdemu odtad z tego wynalazku robió użylaki się podoba.

# Konkursausschreibung

Mro. 10856. Bur Besetzung ber bei der Registrature. Adjunktenstelle, mit welcher ein jahrster Behalt von 700 fl. K. M. verbunden ist,

U wiadomienie. Nro. 6109]813. Dostawa materyiniu do utrzymywania drog na rok 1828 w Bochenshim i podgorskim Kommisaryiscie, wypuszczona będzie Przez publiczną licytacyje, a wprawdzie dla ladebnickiey sekcyi drogowey względem dostawy szótru z potoku Skawinki i kamienia gory hamienney Mogilanshiey na dnin 23cim Czerwca 1828 w Izdebnickiey Kancelaryi Dominikalney, 2nd dla sekcyi drogowey Mysleniohiev tegoż samego Kommissaryiatu, względem dostawy szótru z potoku Skwinki na 4. ćwierc hili totey, na dnin 24tym Czerwca 1818 przed Poladniqu w Kancelaryi Magistratu Myślenicweb ; tudzież dla Drogińskiew sekcyi drogowey w Kommissaryiacie Bochnieuskim dostawie-

takowe zawierać maia w sebie ilość ceny nietylko cyframi, ale także i literami wyrażona.

Oferty na piśmie podane, aż do ukonczenia licytacyi ustney zachowane, i dopiero po skończeniu licytacyi otworzone zostaną, i ieżeli oferta na piśmie niższą okaże się, iak na licytacyi osiągniona, wtedy oferta na piśmie podana uważaną będzie tah, iak gdyby podaiący na licytacyi osobiście zalicytował.

W reszcie Urząd Cyrkułowy ma prawo potwierdzenia owych ofert, które ceny fiskalney nie przenosza, albo niżey teyże ceny wy-

padna.

Przedsiębierca może rozpocząć swoie roboty z dniem 1. Września r. b. – Zachodzi tu ieszcze iedna uwaga, że licytacya na ćwierci-, pół- albo całe mile podług okoliczności, i tylko wtedy na całe sekcye drogowe przedsięwziętą będzie, gdyby pierwszy aposób licytacyi niepomyślnie wypadł.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Stanisławowie d. 3. Czerwca 1828. (1)

#### Opisanie

tafty bawełnieney Ignacego Hoffmann w Wie-(dnin, nprzyw. d. 14. Kwietnia 1828.)

Thanka ta robi się sposobem tafty iedwabney, i tylko tem się różni od niey, iż zamiast iedwakin, bierze się przędza bawełniana tak na wytek, iako i na osnowę. Tafta bawełniana zaleca się tannościa i trwałością kolorów, przezco do parasolów i deszczochronów stosownieysza iest.

wird der Konfurs ausgeschrieben. Diejenigen, welche diefen Poften zu erhalten munfchen, baben ibre, mit den erforderlichen Beugniffen begrundeten Gesuche bis Ende July I. 3. bei der Kammer-Profuratur zu überreichen.

Lemberg am 10. Juny 1828. (1)

nie szótru z potoku Bysiny na 1. cwierć mili 11tey i kamienia z gory kamienney Banowichier na 2., 3, i 4. cwiere mili 11tey; nakonieo dla Myslenickiev sekcyi drogowey, tegoż Kommissaryiatu na Spythowicki gosciniec kommunikacyiny, względem materyiału z Skomieliashich pieczar na 1., 2. i 3. ćwierć mili Iszey, a z Krzeczowskich pieczer na 4. owiere mili 1szey, i na 1- ćwierć mili 2., todzież względem wydobycia kamienia z Lubienieckieg góry kamienney na 2. ćwierć mili zgiey, i szótro z rzeki Raby na 3. i 4. cwiero mili zgiey, na 1., 2., 3. i 4. ćwierć mili 3ciey, i na 1., 2. i 3, ćwiero mili 4tey - d. 24. Czerwca 1828 po południa i dnia następuiącego, w Kancelaryi Magistratu Myślenickiego.

Gdyby ta licytacyia bes skutku, albo niepomyślnie wypadła, to dla Izdebnickiey sekcyi
drogowey stanowi się 2ga licytacyia na dzień
21. Lipca 1828, i w podobnymże przypadku
3cia lteytacyia na dzień 2o. Sierpnia 1828, w
Izdebnickiey Kancelaryi Dominikalney odprawić
się maiąca; w podobnymże przypadku dla drugich sekcyy drogowych obudwóch Kommissaryiatów, stanowi się 2ga licytacyia na dzień
22. Lipca, i 3cia licytacyia na dzień 21, Sierpnia 1828, które w Kancelaryi Magistratu Myślenickiego odprawiać sie beda.

Ilość dostawić się maiącego materyiało wynosi dla sekcyi Izdebnickiey z potoko Skawinki na 1., 2. i 3, ćwierć mili szcy, to iest, wydobycie i przywóz 120 kup i rozgartywanie 60 kup; — cena fiskalna za poiedyńcze te roboty

wynosi 39 kr.

Wydobycie, przywóz i rozbiianie 279 kup z góry kamienney Mogielańskiey i rozgartywazie za poiedyńcza cene fiskalna i ZR. 50 114 kr.

Dla Myślenieckiey sekcyi z potoku Skawinki, wydobycie, przywóz i rozbiianie 372 kup, tudzież rozgartywanie 222 kup — za poiedyńoza cene fiskalna 1 ZR. 12/8 kr.

Z góry kamienney Jawornickiey. wydobycie, przywóz i rozbiianie 481 kup, tudzież rozgartywanie 321 kup, za poiedyńczą cenę

fishalna : ZR. 58 1/2 Ar.

Z potoku Bysiny w Kommissaryiacia Podgórskim: wydobycie, przywóz i rozbiianie 148 kup, tudzież rozgartywanie 98 kup, za cene fiskalna poiedyńcza 48 kr.

Z potoku Bysiny w Kommissaryiacie Bochnieńskim: wydobycie, przywóz i rozbiianie 134 kup, tudziez rozgartywanie 84 kup, za cene

fishelne poiedynczo 46 kr.

Z potoku Skawinki, w Kommissaryiacie Pedgórskim na 4. éwierć mili 1820y i na 1. i 2. ćwierć mili 2gicy, wydobycie, przywóz i rozbijanie 195 kup, tudzież rozgartywanie 45 kup, za cenę fiskalną pojedyńczo 50 kr.

Z Banawickiey gory hamienney, w Bocheńskim Komnissaryjacie: wydobycie, przywoz i rozbijanie 369 kup, todzież rozgartywanie 249 kup, za cenę fiskalną poicdyńczo 1

ZR. 53318 kr.

Z Skomielenskich pieczar, wydobycie, przywoz i rozbiianie 98 kup, tudzież rozgartywanie 38 kup, za cenę fiskalną poiedyncze zR. 3 1/8 kr.

U wiadomienie.

Nro. 6454. Dostawa szótru i hamienia, do utrzymania dróg w obwodzie Kominissaryatu drogowego Kętyskiego na rok 1829 potrzebua, wypuszczona będzie przez publiczną licytacyę, a w prawdzie dla sekcyy drogowych Z Krzeczowskich pieczar, wydobycie, przywoz i rozbiianie 36 kup, tudzież rozgartywanie 4 kup, za cenę fiskalną poiedyńczo 1 ZR. 3 18 kr.

Z Lubienieckiey góry kamienney, wydubycie, przywóz i rozbiianie 24 kup, tudzież rozgartywanie 8 kup, za cenę fiskalną, pole-

dynczo 57 118 kr.

Z rzeki Raby na 3. i 4. ćwierć mili 2. i na 1., 2., 3. i 4. ćwierć mili 3ciey, wydoby cie, przywóz i rozbiianie 107 kup, todzież rożgartywanie 21 kup, za cenę fiskalną poiedyńczo 46 112 kr.

Z rzeki Raby na 1., 2. i 3. ćwierć militey, wydobycie, przywóz i rozbiianie 64 km² tudzież rozgartywanie 16 kup, za cene fiskali

na poiedyńczo 45 kr.

Chęć licytowania maiący (wyjąwszy orgminy) złożyć maią przed zaczęciem licytacy wadyiom, względnie materyiałów z dołu stowego z potoku Skawinki na 1., 2. i 3. w mili 1szey 12 ZR. 39 kr. wynoszące.

Wadyium na materyiał z potoku Shawini na 4. ćwierć 1szey mili i na 1., 2. 3. ćwiet

zgiey mili wynosi 18 ZR. 10 kr.

Wadyium na szótr z potoku Skawinki po 1., 2. i 3. ćw. mili otey wynosi 36 ZR. 36 km. Wadyium na dostawę kamienia z kasif

niołoma Jawornickiego czyni 93 ZR. Na dostawę szótra z potoku Bysiny na b

čwierć mili 10tey, 9 ZR. 37 kr.

Na dostawę materyjało: na 1. ćwierć m 11tey — z góry kamienney Banowickiey Skomielońskich pieczar — z Krzeczewskich pi czar — z Lubinieckiey góry kamienney Mogielańskiey góry kamienney, po 4 ZR. 17 kg.

gielanskiey góry hamienney, po 4 ZR. 17 Mi Na dostawe szótru z rzeki Raby 12 ZR 30 Mi Warnnki licytacyi, które na rok 1829 ne

które odmiany otrzymały, wolno każdemaw rzędzie Cyrkułowym, albo w tyczącym się Kommissaryjacie drogowym przeyrzeć. Tudzież do zwala się owym licytantom, którzy osobiście lub przez pełnomocników na licytacyi byc moga, aby swoie oferty, w wadyium należycie patrzone, Urzędowi Cyrkułowemu, iednalże naydaley do dnia poprzedzającego licytacyje pismie podali. Takowe oferty zaś zawierac ale sobie mają ilość ceny nie tylko w cyfrach, ale też literami wyrażoną.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. (5)
Wadowice d. 19. Maia 1828.

Kalwaryyskiey i Andrychowskiey ma dniu 25. Czerwca 1828 w Kancelaryi Urzędu Cyrkulowego Wadowickiego, zaś dla Bielskiey, ps skiey i Oświęcimskiey Sekcyi drogowey dniu 26. Czerwca 1828 w Kentach w Kancelaryi Magistratualney. Dostawa na trakt główny Wiedeński w Sekcyi drogowey Bielskiey:

Wydobywanie, przywóz i rozbiianie 199 op z góry kamienney Lipnickiey, i rozgarty-Panie 36 kop na 1. i 2. cw. mili 1. Cena fislas od hupy po 59 618 kr., razem 211 ZR. 483j4 kr.

Na 3. cw. mili 1. wydobywanie z góry amierney Feihiszarskiey, przywóz i rozbiianie 143 knp, tudzież rozgartywanie 83 kup za cebe fishalna poiedyńczo po 1 ZR. 20 2/4 kr., ra-

100 159 ZR. 11 4]:

Na 4. cw. 1. i 1. cw. 2. mili z Kozythiey gory kamienney wydobycie, przywoz i Pozhijanie 346 kup, tudzież rozgartywanie 163 op; cena fishalna od kopy po 1 ZR. 25 718 1. razem 341 ZR. 57 kr.

Na 2. i 3. cw. mili 2. z Flackiey gory lamienney wydobycie, przywóz i rozbiianie 46 kup, tudzież rozgartywanie 163 kup, za fishalna, poiedyńczo po a ZR. 30 kr., ra-357 ZR.

Na 4. ćw. mili 2. z rzeki Soły wydobyprzywóz i rozbijanie 148 kup, tudzież tozgartywanie 98 kup; cena fiskalna poiedyń-

% 40 kr., razem 93 ZR. 40 kr.

Na 1. i 2. cw. mili 3. z rzeki Soly, wydobycie, przywóz i rozbiianie 252 hup, tudzież rozgartywanie 15z kop, za cene fiskalną Poledyńczo po 44 kr., razem 174 ZR. 48 kr.

W Kentskiey Sekcyi drogowey:

Na 3. i 4. cw. mili 3. z rzeki Soły, wydobycie, przywóz i rozbiianie 287 kap, tadzieź rozgartywanie 187 kup, cena fishalna 57 4., razem 262 ZR. 39 kr.

W Andrychowskiey Sekcyi drogowey:

Na 4. ćw. mili 4. i na 1. i 2. ćw. mili 5. z gory kamienney Inwaldzkiey, wydobycie, przywóz i rozbiianie 444 kup, todzież Tor gartywanie 324 kup; cena fishalna poiedyń-2R. 54 1 4 hr., rezem 827 ZR. 27 hr.

Na 3. i 4. cw. mili 5. i na 1. ew. mili 6. Potoka Choczni wydobycie, przywóz i rozbilinie 400 kop szutru, tudzież rozgartywanie 850 hup; cens fishalna poiedyńczo 53 kr., raem 338 ZR. 38 618 hr.

Na 2. ćw. mili 6. z rzehi Skawy wydobycie, przywóz 135 kap i rozgartywanie 85 top; cena fishalna po 28 518 hr., razem 57

ZR. 50 5j8 kr.

W Sekoyi drogowey Kalwaryyskiey:

Na 3. ew. mili 6. z kamieniołomu Gorenieskiego wydobycie, przywóz i rozbiianie 135 hap, tudzież rozgartywanie 95 hap; cena Sekalna po 285j8 hr., razem 59 ZR, 93j8 hr.

Na 4. cw. mili 6. z Barwaldskiego hamieniołomu wydobycie, przywóz i rozbiianie 135 kap, tudzież rozgartywanie 95 kap; cena fichalna poiedynczo 1 ZR. 52 1] hr., razem 247 ZR. 1361: kr.

Na 1. 2. i 3. cw. mili 7. z Barwaldskiego kamieniołomu wydobycie, przywóz i rozbiianie 369 kup, tudzież rozgartywanie 249 kup; cena fiskalna po a ZR. 17 438 kr., razem 458

ZR. 37 hr.

Na 4. cw. mili 7. i na s. cw. mili 8. z hamieniołomu Kalwaryiskiego wydobycie, przywóz i rozbiianie 234 kap, tudzież rozgartywanie 154 kup, po 1 ZR. 25 1/4 kr., razem 322 ZR. 48 418 hr.

Na 2. 3. i 4. cw. mili 8. z gory kamienney Lanckoronskiey, wydobycie, przywóz i rozbijanie 357 kup, tudzież rozgartywanie 257 kop, po 1 ZR. 37 538 kr., razem 562 ZR.

50 118 kr.

Na oboczny gościniec Oświęcimski.

W Sekcyi Kentskiey. Plao materyalu szótr z rzeki Soły.

Na 1. 2. i 2. cw. mili 1. wydobycie i przywóz 76 kup, todzioż rozgartywanie 10 kup, od kany po 44 kr., razem 51 ZR. 20 kr.

Na 3. ćw. mili 1. wydobycie i przywóz 38 kap, tadzież rozgartywanie 4 kap, od kupy

po a ZR., razem 34 36 kr.

Na 4. ćw. mili 1. wydobycie i przywóz 38 kap, tudzież rozgartywanie 5 kap, od kapy po 53 kr., razem 3: ZR. 1318 kr.

Na 1. ćw. mili 2. wydobycie i przywoz 38 kup, tudzież rozgartywanie 5 kup po 33

hr., razem 18 ZR. 9 kr.

Na 2. cw. mili 2. detto 38 i detto detto no 45 kr., razem 25 ZR. 40 hr.

W Oświęcimskiey Sekcyi drogowey,

Na 3. cw. mili 2. i na 4. cw. mili 2. wy. dobycie, przywóz 74 kup, todcież rozgartywanie 8 kup po 41 414 kr., razem 45 ZR. 59 41: kr.

Na 1. cw. mili 3. detto 57 detto 3 detto

po 41 3/4 kr., razem 23 ZR. 3 3/8 kr.

Na 2. 3. i 4. cw. mili 3. detto 87, po 34 kr., razem 49 ZR. 18 kr.

Na gościniec Dworski.

Na 1. 2. 3. cw. mili 1. wydobycie i przywóz 83 kup po 45 314 kr., razem 63 ZR. 17 1): hr.

Na Bobrecki gościniec.

Na 1. i 2. ćw. mili 1. wydobycie i przywoz 27 kup po 52 hr., razem 23 ZR. 24 hr.

Wadium, ktore każdy licytent przed licy tacya złożyć ma (wyjawszy całe gminy) wynośł sota część ceny wywołania.

)( )( )(

Przedsiebiercy zaonatrzeni takowem, wzywaia się na licytacyę z tym dodatkiem, że punkta dostawy podczas licytacyi ogłoszone będa; w resęcie można takowe każdego czasu w Kancelarvi c. k. Urzedu Cyrkułowego i w Kentynskim c. k. Kommissaryacie drogowym przeyrzeć.

Gdyby pierwszy termin licytacyi bezskutecznie upłynał, wtedy druga licytacya dla Sekcyi Andrychowskiey i Kalwaryishiey dnia 23. Lipca, a w podobnym przypadku także trzecia licytacya d. 19. Sterpnia 1828 w Kancelarvi Urzędu Cyrkułowego, zaś dla Sekcyy drogowych Bielskiey, Kentskiey i Oświęcimskiey, ieżeliby pierwsza bezskuteczna była, podobnie druga

#### Obwieszczenie.

Nro. 6208. Do utrzymania dróg komercyialnych, w Cyrkule Sandeckim znaydujących się, na rok 1829 wypuszczone będą potrzebne do tego dostawy materyiałów i roboty, przez publiczne licytacyje, w dniach i mieyscach po niżey wyrażonych odprawiać się maiące, a to:

a) dla sekcyi Tymbarskiey i Limanowskiey, d. 23. Czerwca 1828 w Kancelaeyi Magistratu Tymbarshiego o godz. 10. z rana:

b) dla sekcyi drogowey Mszany dolney d. 24. Czerwca 1828 w Mszańskiey dominikalney o godz. 10. z rans;

c) dla Klikuszowskiey sekcyi drogowey d. 26. Czerwca 1828 w Kancelaryi Magistratu No-

wotargskiego o teyże godzinie;

d) dla Nowo-Sandechiey sekcji drogowey d. 30. Czerwca 1828 w Kancelaryi Sandeckiego Urzędu Cyrkułowego o godz. 10. zrana;

c) dla Grybowskiey i iedney części Gorlickiey sekcyi drogowey d. 1. Lipca 1828 w Kancelarvi Magistratu Grybowickiego o go-

dzinie totey przed poładniem.

Wszystkie warunki licytacyi Lęda wprawdzie przedsiębiercom w dzien licytacyi, tak w piemieckim iak i w polskim ięzyku ogłoszone, iednah wolno każdemu drukowane warunki licytacyi wraz z anszlagami kosztów iuż zaraz teraz w Urzędzie Cyrkułowym, lub w Kommissarviacie drogowym przejszeć, i potrzebnych obiasnien żądać.

Przedsiębiercom, którzy osobiście, lub przez pełnomocnika na licytacyi być nie mogą, dozwala się, aby oferty swoie, kaucyja należycie opatrzone, do Urzędu Cvrkulowego na pisinic, adnak naydaley do dnia licytacyję po-

przedzającego podali.

Takowe oferty zaś zawierać maia w sobie oznaczona ilość ceny, nie tylko cyfrach, aleteż literami wyrażoną.

Za nabywce przedsiębierstwa ten będzie

licytacya d. 24. Lipca, i w podobnym przypadhu i trzecia licytacya d. 20. Sierpnia 1828 Kentach w Kancelaryi Magistratualney przedsiewzieta bedzie.

Przedsiębiercom, którzy osobiście, lub przez pełnomocników na licytacyi być nie moga, dozwala sie, aby oferty swoie, kaucya na leżycie opatrzone, iednak naydaley do dnia poprzedzającego licytacyę, do Urzędu Cyrkulowego na piśmie podali.

Takowe oferty zawierać w sobie must oznaczoną ilość ceny, nietylko w cyfrach,

także literami wyrażoną.

Z C.K. Urzędu Cyrkułowego. (3) Wadowice d. 28. Maia 1828.

uważanym, kto badż to przy ustney licytacy! lob też podług oferty na pismie podaney, par

mnievsza cene żadać bedzie.

Każdy przedsiębierca złożyć ma przed częciem licytacyi 10pCtowa kaucyie, czyli 48 dyium w gotowiżnie, od poniżey wyszczególi nionych cen fiskalnych wypadaiaca. Tylko łe gminy, które solidarnie licytować choz, od złożenia teyże wyiete.

Potrzeb robot i dostawy iest następuiace

a) dla Limanowskiey sekcyi drogowey kup kamienia wydobycie, przywóz, bilanie i rozgartywanie, cena fishalna te roboty wyrachowana iest razem na ZR. 16 218 kr. M. K .:

b) dla Tymbarskiey sekcyi drogowey 255 kg hamienia wydobycie, przywoz, rozbiiani i rozgartywanie, za cenę fishalna 238 ZR.

52 618 kr. M. K. ;

- Dostawa materyalu do budowania muto" wanych kanałow pod Nrami. 5., 37 i 41.1 za cene fiskalna 332 ZR. 6 kr. M. K.

Wybudowanie tych kanalow z openie niem wszystkich robot, za cene fish

225 ZR. 24114 kr. M. K.;

c) dla sekcyi drogowey w Mszanie dolnes kup kamiehia wydobycie, przywóz, bijanie i rozgartywanie, za ceną fishell 121 ZR. 38 kr. M. K.;

d) dla Klikaszowskiey sekcyi drogowey kop kamienia wydobycie, przywóz, bilinie i rozgartywanie, za cene fil 305 ZR. 7518 kr. M. K.:

c) dla Sandeckiey sekcyi drogowey 215 holi kamienia wydobycie, przywóz, robiianie rozgartywanie, za cenę fishalna 170 8 318 kr. M. K.

Dostawa materyiałów do budowanie od rowanych kanalow Nro. 233, i 237 ga 06 ne fiskalna 164 ZR. 6 kr. M. K. Wybudowanie tvch banatów z opedze

niem wszystkich robot, za cene fiskalną

90 ZR. 26 kr. M. K.;

f) dla Grybowickiey sekcyi drogowey 372 kup kamienia wydobycie, przywóz, rozbiianie, i rozgartywania, za cenę fiskalna 468 ZR. ZR. 31735 kr. M. K.

Dostawa materyiałów do budowania kanału mnrowanego Nro, 330 za cenę fiskal-

na 59 ZR. 20 kr. M. K.

U wiadomienie.

Nro. 6,870. Wydobycie, dowóz i rozgartywanie materyiału uchwalonego do utrzymania drogi bitey w Cyrkule Kołomeyskim na rokbudowany 1829 wypuszczane bedą przez publiczną licytacyją naymniey żądającemu w niżey
wymienionych Kancelaryjach.

Onia 20. Czerwca 1828 w Kancelaryi Cyrkułowey Kołomeyskiey przed południem o go-

dzinie otev:

Dla Sekoyi Kołomea Nro. 1.

172 kup materyiału wydobyci dowieść i 11 kup

102gartywać. Cena wywołania 1111 ZR. 18

hr. M. K.

Kołomea Nro. 2. 404 kup szutru wydobyć i dowieść, tudzież 117 kup szutru rozgartywać. Cena wywołania 332 ZR. 48 kr. M. K.

Dnia 23. Czerwca 1828.

Zabłotow.
429 kup szutru wydobyć i dowieść, tudzież
436 kup rozgartywać. — Cena wywołania 305
ZR. 30 kr. M. K.

Kołomeia:

161 kup szutru wydoby, dowieść i 73 kup rozgartywać. Cena wywołania 395 ZR. 43 kr. MK.

Dnia 24. Czerwca 1828 w Kancelaryi Dominikalney Horodenieskiey:

Sekcyia Gwoździec:

log kup szutru wydobyć i dowieść i 1 kupę

rozgartywać. Cena wywołania 238 ZR. 23
kr. M. K.

Horodenka:

Horodenka:

Aup kamienia łupać, dowieść i rozbiiać, i

# U wiadomienie.

Nro. 6898. Do utrzymania bitych gościńtu drogowego na rok budowniczy 1829 wypuszczone bedą przez publiczną licytacyę w goniżev wymienionych odprawiać się maiącą, potrzebne roboty do dróg, iakoto: dostawa, przyniżev wyszczególnionych placów:

Dnia 25. Czerwca 1828 w Kancelaryi Tarnopolskiego Urzędu Cyrkułowego. Wybudowanie tego kanalu z opędzeniem wszystkich robót, za cenę fiskalna 41 ZR. 15 kr. M. K.

O których licytacyjach do powszechney wiadomości podaje się.

Z C. K. Urzędu Cyrkułowego. W Sondezu d. 29. Maia 1828. (2)

46 kup rozgartywać. Cena wywołania 310 ZR. 33 11; kr. M. K.

Dnia 26. Czerwca 1828 w sekcyi Sniatyńskiey. Sekcyia Sniatyn:

344 kup szutru wydobyć i dowieść, tudzież 169 kup rozgartywać. Cena wywołania 332 ZR. 56 112 kr. M. K.

Dnia 27. Czerwca 1828. W Kancelaryi Ekonomii kameralney Pistyńskiey:

Sekcyia Kossow:

276 kup szutru wydobyć i dowieść i 6 kup rozgartywać. Cena wywołania 169 ZR. 51 kr. MK. Jabłonow:

274 kup szutru wydobyć i dowieść i 19 kup rozgartywać. Cena wywołania 300 ZR. 24 kr. MK.

Każdy mający chęć podeymowania z wyjątkiem gmin poddańczych, złożyć ma 10/100 wadyium przed licytacyją do rąk Kommissarza licytacyją przedsiębiorącego. Owym licytować chcącym, którzy ani osobiście, aniteż przez pełnomocników do licytacyj stanąć nie mogą, pozwala się oferty z przyłączonem należycie wadyium Urzędowi Cyrkułowemu na pismie, wszakże naypóźniey do dnia iicytacyją poprzedzającego podawać. Oferty te zawierać mają pewną ilość ceny nie tylko liczbami ale i literami wyraźnie wypisaną. Reszta warunków podczas licytacyj oznaymiona będzie. Wolno także każdemu drukowane warunki licytacyj w Kommissaryjacie drogowym Kołomyjskim Nro. 1. i 2., alboteż w Urzędzie Cyrkułowym przeyrzećo.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy.

W Kołow-: d. 28. Maia 1828. (2)

Dla Tarnopolskiey sekcyi drogowey.

a) Z Kurowiechiego kamieniołowu z kaucyą 15 ZR. M. K.

b) Z Kutkowieckiego kamieniołomu z kaucyą 35 ZR. M. K.

c) Z Biełokamieńskiego kamieniołomu z kaucyą 26 ZR.

Dla Mikulinieckiey sekcyi drogowey:

d) Z Buczniewskiego kamieniołomu z kancyą 20 ZR. M. K.

e) Z Myszkowickiego kamieniolomu z haucya 15 ZR. M. K. f) Z Czartoryiskiego hamieniolomu z kaucya 7 ZR. M. K.

g) Z Luczkiego kamieniołomu z kaucyą 6

ZR. M. K.

(1) Z rzeki Seretu z kaucyą 2 ZR. 30 kr. M. K.

i) Z Nałożskiego kamieniołomu z kaucya 16 ZR. M. K.

Dnia 26. Czerwca 1828 w Kancelaryi Magistratu Trembowelskiego.

Dla Trembowelskiey sekcyi drogowey.

k) Z Krowiniechiey góry hamienney z haucyą 14 ZR. M. K.

d) Z Trembowelskiey gory kamieuney z kau-

cva 8 ZR.

m) Z Plebanowieckiego kamieniołomu z kau-

cya 5 ZR. M. K.

n) Z Dereniowieckiego kamieniołomu z kaucya 15 ZR. ZR. M. K. Warunki licytacyi i ceny wypuścić sie ma-

#### U wiadomienie.

Nro. 4595. Do wypuszczenia robót i dostawy materyałów drogowych na rok hudewniczy 1829 potrzebnych, cdprawione będą licytacye w terminach następuiących:

Dla Kommissaryatu drogowego Stryiskiego d. 25. Czerwca r. b. w tuteyszey Kancelaryi

Cyrkułowey.

Dla Kommissätyatu Samborskiego tamże d.

26. Czerwca r. b.

Dla Kommissaryatu Shalshiego w Kancelazyi dominihalney Sholshiey d. 30. Czerwca r. b.

Dla Kommissaryatu Kaluzkiego, w Kancelaryi Ekonomii Kaluzkiey d. 3. Lipca r. h. Roboty sa: wydobycie, dowóz, rozbiianie

i rozgartywanie materyału.

Cala potrzeba wynosi:

#### Dla Kommissaryatu Stryiskiego:

507 hnp kamienia łupanego złożyć, dowieść i roztłuc, 2074 hup szutru wydobyć i dowieść, i 1376 kup materyału rozgarnać.

Cena wywołania wynosi 2263 ZR. 25 s/4

hr. M. K.

Dla Kommissaryatu Samborskiego.

111 hup szutru wydobyć i dowieść, i 37 hup rozgarnąć.

Cena wywołania wynosi 100 ZP., 42 hr.

Mon. Konw.

Dla Kommissaryatu Skolskiego:

225 kup hamienia tupnego złożyć, dowieść

iących robót, można cprzednio, iakoteż przed licytacyą w Tarnopolskim c. k. Urzędzie Cyrkułowym, albo w c. k. Kommissaryacie drogowym przeyrzeć.

Owi licytanci, którzyby osobiście lab przez pełnomocnika na licytacyi być mogli, oferty swoie, kaucya należycie opatrzone, podać moga na piśmie do Tarnopolskiego Urzędu Cyrkułowego, iednak naydaley do licytacyę wyprzedzającego.

Od gmin nie wymaga się żadney kaucyi, ieżeli ich zastępcy pełnomocnictwem wywieść

się będą w stanie.

Posiadacze dóbr ziemskich i przedsiębier cy oboło budowania dróg, którzy obowiązków kontraktu swoiego ściśle dopełnili, składać moga haucye hypoteczne.

Od C. K. Urzędu cyrkułowego.

W Tarnopolu d. 3. Czerwca 1828. (2)

i roztluc, 975 kup szutru złożyć i dowieść, i 185 kup materysłu rozgarnac.

Cena wywołania wynosi 619 ZR. 20 Mr.

Mon. Konw.

#### Dla Kommissaryatu Kałuskiego:

982 kup szutru wydobyć i dowieść, 179 kup rozuluc i 547 kup rozgarnąć.

Cena wywołania wynosi 1232 ZR. 6 3

kr. M. K.

Maiacy cheć do tego przedsiębierstwa, s wyjatkiem gmin poddanczych, złożyć maia 10<sup>18</sup> część ceny wywołania iako wadium przed licy tacya. Gromady zaś pełnomocników wysełanych opatrzyć maia pełnomocnictwem, przedmiol przedsiębierstwa zawierającem.

Oferty przyymowane będa na wszystkie potrzeby, lub na część potrzeb do rzeczonych

robot drogowych.

Pozwala się, aby owi licytanci, którzy ne są w sposobności znaydowania się osobiści lub przez pełnemocnika na licytacyi, ofery swoie z dołączonem wadium i oznaczeńiem ilości ceny, która nietylko liczbami, ale i literam wyrażona być ma, do c k. Urzędu Cyrkutowego na piśmie, iednakże naypoźniey do dnia licytacyą poprzedzaiącego, podawali.

Wreszcie wolno każdemu, drukowane w runki licytacyi widzieć w Urzędzie Cyrbulowym lub w Komussaryatach drogowych, i potrzebnego rzeczy obiaśnienia zasiągnąć.

Od C. K. Urzadu Cyrkułowego.

W Stryin d. 20. Maia 1828.